

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

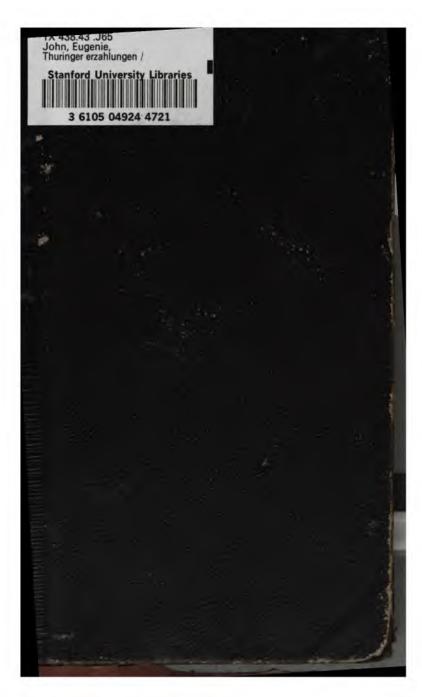

Duniway

SCHOOL OF EDUCATION LIBRARY

TEXTBOOK COLLECTION

GIFT OF

CLYDE A. DUNIWAY

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES





# Thüringer Erzählungen

von

Eugenic Zohn

E. Marlittpseud.

Leipzig Berlag von Ernst Reil. 1869. 

## Inhalt

|                   |  |  |  |  | <b>€eite</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|
| Die zwölf Apostel |  |  |  |  | 1            |
| Der Maubart.      |  |  |  |  |              |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

## Die zwölf Apostel.

1



Am äußersten Ende einer kleinen mitteldeutschen Stadt, da, wo die letten Gägchen fteil den Berg binauf= klettern, lag das große Ronnenkloster. Es war ein un= heimliches Gebäude mit seinen eingesunkenen Fenstern, seinen freischenden Wetterfahnen und den unaufhörlich um den First treisenden Doblenschwärmen. Aus dem Mauer= gefüge quollen bide Grasbüschel und zwischen ben zer= bröckelten Steinzierrathen über dem gewölbten Thorweg nickte ein Neiner Bald von Baumschöflingen. Wie zwei altersschwache Cameraden, beren einer ben anderen flütt, lehnten fich ber Bau and ein uraltes Stud Stadtmauer aneinander, und das war vortheilhaft für das Kloster, dem die Maner macht, bid; man hatte ihren breiten Rilden mit Erde belastet, und nun sproßte und blühte es da droben fo fippig, als gabe es keine Mauersteine unter ber Freilich war das Ganze nur ein längliches Erdicicht.

Blumenbeet, von einem taum fußbreiten Weg durchschnit= ten; dafür war es aber auch fauber gehalten wie ein Schmudfastchen. An den Wegrandern blübte ein Rranz weißer Febernelken; Lilien und Nachtviolen standen auf bem Beet, und die glührothen Früchte ber Erdbeeren, fammt ihren breiten, gezackten Blättern, mischten fich mit dem wilden Thymian, der, am Mauerrand hinabkletternd, feine feinen Zweige behutsam in die Steinriten legte. Hinter der Mauer lag der ehemalige Klostergarten; jett ein wüster, ungepflegter Grasfleck, auf bem die wenigen Biegen der Klosterbewohner ihr farges Futter suchen durf= ten. Aber an der Mauer felbst stand eine ganze Wildnift von Springen und Hafelstauben; die bilbeten broben am Gärtchen eine grüne, undurchdringliche Wand. Die Springen bingen im Krühighr ihre blauen und weißen Blüthentrau= ben über das einzige hölzerne Bankchen des kleinen Gartens, und ein alter Raftanienbaum breitete feine Mefte weit über die Mauer bis in die Strafe hintein, deren arm= selige Häuserreihe hier mündete und von dem letzten Haus nur die Midwand ohne Fenfter seben ließ.

Es würde wohl nie ein fremder Fuß biefen entlegenen, sehr wenig einladenden Stadttheil betreten haben, wenn nicht das alte Kloster ein Juwel neben sich gehabt hätte, ein köstliches Denkmal längst versunkener Zeiten, die Lieb-

frauentirche, um deren zwei schlanke Thürme eine ganze reiche Sagenwelt webte und blühte. Die Kirche stand unbenutzt und verschlossen und nie mehr seit dem letzten Miserere der Nonnen hatten heilige Klänge durch die mächtigen Säulengänge gerauscht. Die ewige Lampe war verlösscht; die Orgel lag zertrümmert am Boden; um den verlassenen Hochaltar slatterten Schwalben und Fledermäuse, und die prächtigen, anspruchsvollen Grabmonumente alter untergegangener Geschlechter ruhten unter dichten Staubschichten. Nur die Gloden, deren wundervolles harmonisches Zusammenklingen in der ganzen Gegend berühmt war, schwangen sich noch allsonntäglich über den verwaisten Hallen, aber ihr wehmüthiger Klang vermochte nicht die Gläubigen dahin zurückzusühren.

Daß man neben diesem Prachtbau mit seinen granitnen Mauern und Säulen das hinfällige Kloster stehen ließ, hatte seinen Grund in der weisen Dekonomie der löblichen Stadtbehörde. Es hatte längst seine eigentliche Bestimmung verloren. Luther's gewaltiges Wort hatte auch hier die Riegel gesprengt. Die zur neuen Lehre bekehrte Stadt duldete die gottgeweihten Jungfrauen, dis die letzte dersselben eines seligen Todes verblichen war; dann aber siel das Klostergebäude der Stadt-Verwaltung anheim, die es einem Theil der Armen als Aspl einräumte. Seit der

Beit sah man hinter den vergitterten Fenstern statt der bleichen Nonnengesichter bärtige Züge, ober den Kopf einer emfig flidenden und keifenden Sausmutter, während auf den ausgewaschenen Steinplatten des Hofes, welche früher nur die leise Sohle und die klösterliche Schleppe der frommen Schwestern berührt hatten, eine Schaar wilder, zerlumpter Kinder sich tummelte. Außer dem blühenden Gärtchen auf der Mauer aber hatte das alte Halis noch eine freundliche Seite, auf welcher der Blick ausruhen konnte, wenn er all' das hier zusammengedrängte mensch= liche Elend gesehen hatte. Die Ede, an welche die Stadt= mauer stieß, zeigte vier sauber gewaschene Fenster mit weißen Vorhängen, von denen das letzte so auf das Bärtchen mündete, daß es bequem als Thür benutt werden konnte, was jedenfalls auch geschah, denn an gewissen Tagen in der Woche mar es weit geöffnet. Gin Seil voll feiner Bafche zog sich von da zum Kastanienbaum, und man tonnte sehen, wie eine weibliche Gestalt, die aufgestedte Schürze voll Klammern, geschäftig aus = und einstieg. Das war die alte Jungfer Hartmann. Sie hieß eigent= lich Suschen, wurde aber in der ganzen Stadt schon so lange "bie Seejungfer" (Libelle) genannt, daß viele Leute ihren eigentlichen Ramen gar nicht mehr wußten. das tam von ihrem absonderlichen Aeußern, nicht etwa

um ihrer flüchtigen Grazie ober Farbenschönheit willen bie haben mit dem fechszigften Lebensjahre felten mehr etwas gemein — es geschah vielmehr des seltsam huschen= ben, scheuen Ganges wegen, mit bem biefe lange, geftredte Gestalt durch die Straffen eilte. Im Uebrigen glich sie viel eher einer Fledermaus, vermöge ihrer scharf gebogenen, fast durchsichtig mageren Rafe, ihrer aschfarbenen Saut und der großen, glanzlofen Augen, welche fich meift schüch= tern unter den äußerst dünnen Augendedeln verbargen. Diefer Eindruck wurde durch das schwarze Bürgerhäubchen vervollständigt, das, knapp anschließend, kein haar auf der Stirn sehen ließ und zu beiden Seiten abstehende Spitengarnirungen hatte. Die Seejungfer war das Rind eines fehr armen Schufters, ber fie und ihren etwas alteren Bruder Leberecht streng und gottesfürchtig erzogen hatte und für beide Kinder keine kühneren Bünfche hegte, als daß Suschen später im Dienst ihr redliches Brod erwerbe und sein Erstgeborner ihm bereinft auf bem Dreibein gegenüber siten und das ehrfame Schusterhandwert be= treiben werde. Das stille, sanfte Suschen, für deffen Ideenkreis die engen Wände der Schusterstube vollkommen genügten, war gang mit dem Lebensziel einverstanden, das ber Bater ihr vorgesteckt. Dem jungen Leberecht jedoch wuchsen die Flügel um ein Beträchtliches länger, ja, fie

٩

reichten sogar bis zur Gottesgelahrtheit hinan. Er besaß glänzende geistige Fähigkeiten, welche ein eiserner Fleiß unterstützte, und so gelang es ihm denn auch, mittelst eines Stipendiums, Theologie zu studiren. Er hatte bereits sein Examen ausgezeichnet bestanden und einige Wal bei großem Zudrang in seiner Baterstadt vortrefslich gepredigt, als er infolge seiner rastlosen geistigen Thätigkeit auf das Krantenlager sant, um sich nie wieder zu erheben — er starb an der Lungenschwindssucht.

Suschen, die den Bruder wie ein höheres Wefen verehrt batte, erlag fast ihrem Schmerz, aber sie batte ein halbvermaistes Kind zu pflegen und zu erziehen; deshalb mußte sie sich aufraffen, was sie auch redlich that. Mit bem Kind hatte es folgende Bewandtniß. Einmal, als bereits der junge Leberecht täglich nach Prima wan= berte und Suschen schon seit langerer Zeit von den ehr= baren Bürgersfrauen mit "Jungfer" titulirt wurde, ge= schah es, daß sich der Storch "sehr verspäteter und un= nöthiger Beife", wie fich ber entfette Schufter ausbrückte, auf beffen Dach abermals niederließ; feit dem letten Rind, das er todt gebracht hatte, war er neun Jahre ausgeblie= Mit schwerem Bergen und sorgenvoller Stirn zog die Meistersfrau die wurmstichige Wiege aus bem dunkel= ften Bobenwinkel, verjagte die erschrodenen Spinnen aus bem kleinen Bett, fuhr mit einem nassen Tuch über dessen schmale Seitenwände, worauf alsbald grobgemalte Engelsstöpfe mit brennendrothen Backen und himmelblauen Augen triumphirend erschienen, und stellte es sacht neben ihr Bett, unweit des alten Dreibeins, auf welchem der Schuster mit wahrer Buth eine unglückliche Stiefelsohle behämmerte.

Das half aber Alles nichts; die Wiege konnte er boch nicht in Stüde zerhämmern, und später hätte er es mahr= scheinlicher Weise auch gar nicht gethan, benn ba lag etwas Riedliches darin. Aber es war gerade, als sei der alte Storch mit einem Mal blödfüchtig geworden, und als hätte er die aufgehangenen Leiften in der Schufterftube für Uhnenschilder eines alten erlauchten Geschlechts gehalten, benn das Kind in der Wiege sah gar nicht in die eigent= lich sehr unschöne Schufterfamilie, und fah überhaupt nicht aus wie ein Schufterfind; es lag vielmehr mit feiner blendend weißen Saut, dem gartgoldenen, feinen Saarund ben großen, blauen Augen wie eine Brinzessin in den groben Riffen. Dafür wurde es aber auch der Augapfel des Baters - die Mutter ftarb bei der Geburt der Rleinen - und ein Gegenstand ber unausgesetzten Bewunderung seiner Geschwifter. Während der junge Latei= ner mit gewandter Feder seine Uebersetzungen schrieb, er= hielt fein Jug die Wiege im fanften Schwunge. MIle weiblichen Schönheiten des classischen Alterthums schmückte seine jugendliche Phantasie mit den seinen Zügen des Schwesterchens, und das erste Lächeln des Kindes begeisterte ihn zu Bersen. Suschen dagegen ließ der Aleinen die sorgfältigste körperliche Pflege angedeihen. Sie hielt sie steets sledenlos sauber und ging nie mehr aus ohne das Kind auf dem Arm, denn die Menschen blieben ja auf der Straße stehen und konnten sich nicht satt sehen an dem reizenden kleinen Blondkopf.

Als der Bruder Leberecht todt war, und der Schuster auch balb darauf das Zeitliche segnete, da bezog die Seejungfer die ihr mitleidig gewährte Freistätte im alten Rlofter und etablirte fich als Feinwäscherin. Sie brachte nichts mit, als ihre unerzogene Schwester, die geringen ererbten Sabseligkeiten und ihre arbeitsamen Sande. Bas aber die Aufmerksamkeit und besonders den Tadel der gaffenden Rlosterbewohner erregte, das war ein netter, Heiner Glasschrant mit grünen Wollvorhängen, den die Seejungfer in die neue Wohnung schaffen ließ. Schränichen enthielt die fanntlichen Bucher des verftor= Für Suschen felbst konnten biefe literabenen Bruders. rischen Schätze freilich keinen Werth haben, benn fie verftand ja nichts von all' dem, was darin ftand; allein sie hatte oft genug gesehen, mit welch' innigem Behagen ber Bruder diese Lieblinge musterte, wie er darbte und sparte, um dies oder jenes heißgewünschte Werk anschaffen zu können. Auf jedem Titelblatt stand sein Name mit der zierlichen Schrift, die sie immer so bewundern mußte; aus jedem Buch gudten einzelne Papierstreisen, welche er bei bemerkenswerthen Stellen eingelegt hatte; manches stedte noch im schützenden Papiereinband, der sorgfältig mit Oblaten drüber geslebt war, und das waren für sie lauter Heiligthümer, von denen sie sich um keinen Preis der Welt getrennt hätte, lieber wäre sie Hungers gestorben. Desehalb aber wurde sie auch zum ersten Wal in ihrem Leben heftig, als die Nachbarinnen ihr riethen, das unmütze Zeug zu verlausen.

Die Seejungfer lebte von nun an nur ihrer Arbeit und der Erziehung ihrer kleinen Schwester, Magdalene, die denn auch im Laufe der Zeit zu einem auffallend schönen Mädchen heranblühte. Suschen betrachtete sie oft mit geheimer Lust und sah sie schon im Geiste als die stattliche Hausfrau eines ebenso stattlichen Bürgers und Meisters. Allein das Schicksal fragt ebensowenig, wie ein junges liebendes Herz nach den Plänen einer mütterlichen Liebe und Fürsorge, und so wurde Suschen sehr bald und sehr unsanst aus ihren Versorgungsträumen geweckt.

Richt weit von der Stadt, in der diese kleine Ge=

schichte spielt, lebte zu jener Zeit auf einem einsamen Schloffe eine einsame, verwittwete Bringeffin, in beren Diensten sich, da sie eine leidenschaftliche Runftliebhaberin war, ein italienischer Rünftler befand. Diefer Neapoli= taner nun war es, welcher ben Strich burch Suschens Aufunftspläne machte. Er war ein schöner Mann mit feurigen, dunklen Augen und kohlschwarzen Loden. Eines Tags fah er die blonde Magdalene Hartmann, wie fie, einen Korb voll feiner Basche auf dem Kopfe, durch den Schlofgarten schritt. Alsbald entbrannte er in heftiger Leidenschaft für sie, und als er ihr, wenige Wochen darauf, nachdem er verschiedene Male mit ihr gesprochen, in der schattigen Lindenallee des fürstlichen Gartens seine glübende Liebe gestand, da konnte auch sie nicht widerstehen und versprach ihm, wenn auch unter Thränen und heftigen Angstschauern, ihm in seine prächtige, füdliche Beimath zu folgen.

Das war aber ein furchtbarer Schlag für die Seejungfer, als Magdalene ihren Entschluß aussprach und
zugleich versicherte, daß sie sterben würde, wenn sie dem Geliebten nicht folgen dürfe. Suschen wollte jammern und bitten, allein infolge der letzten Drohung des jungen Mädchens verschluckte sie die Thränen und ließ es wider= standsloß geschehen, daß eines Morgens, nach einer ein= fachen Trauung, der Bildhauer Beroaldo seine junge, blonde Frau in den Wagen hob und für immer der deut= schen Heimath entführte. Bierzehn Jahre lang kamen regelmäßig Briefe aus Italien und berichteten wechselnb Glück und Leid, im fünfzehnten aber erschien eines Mor= gens ein dides Briefpadet aus Neapel; es war gar nicht von Magdalenens hand, und als es geöffnet wurde, da fiel ein Brieflein der Schwester heraus, in welchem fie die Seejungfer beschwor, sich ihres einziges Rindes anzunehmen, weil sie sich dem Tode nahe fühle. ein Schreiben der Behörde, welches befagte, daß der Bildhauer Giuseppe Bervaldo sammt seiner Chehälfte an einem hitzigen Fieber und mit hinterlaffung einer acht= jährigen Tochter das Zeitliche gefegnet habe. Ein Freund des Verstorbenen wolle das verwaiste Kind bis nach Wien mitnehmen, von wo es aber die Berwandte abholen muffe, sofern sie nicht wolle, daß es einer öffentlichen Anstalt übergeben werbe. Zugleich wurde barauf hingewiesen, daß die Eltern völlig mittellos gewesen seien und der Aleinen auch nicht das geringste Erbe hinterlassen hätten.

Anfänglich weinte die Seejungfer bitterlich, dann aber faßte sie sich wunderbar schnell und entfaltete eine ungemeine Gnergie und Rührigkeit. Sie nahm die Ohrringe

der feligen Mutter und die, welche fie felbst an ihrem Confirmationstage als Pathengeschent erhalten, aus dem jogenannten Beiligthum, einer alten, mit Batte gefüllten Schachtel; bann trennte fie aus bem weißen Bürgerhäub= den, das der Mutter höchster Schmud gewesen mar, ben goldgestidten Boden; die dide filberne Uhr des Baters und zwölf silberne Westenknöpfe wurden auch dazu gelegt. Dies Alles trug sie zum Goldschmied und verfaufte es. Hierauf schloß sie das Glasschränkten auf und nahm fein Buch — sondern ein schweres Backhen mit bebender Hand und feuchtem Ange heraus. Um das Bäckhen war ein weißes Papier gelegt und barauf ftand in großen, steifen Buchstaben und fehr unorthographisch geschrieben: "Ich möchte gern für diefes Geld ein ehrliches Begräbnif haben, aber auch einen Leichenstein, und darauf foll stehen: Jungfer Sufanna Hartmann." In dem Badchen befanben fich dreißig blante Silberftude, bie gaben mit dem Erlöß der verkauften Sachen zusammen fünfundvierzig Thaler.

Eines Morgens sah man hinter ben Fenstern ber Seejungfer statt ber weißen Kattunvorhänge festanschlies zende, mit blauem Papier beklebte Fenstereinsätze, und die Blumentöpfe auf den Simsen waren verschwunden. Die Seejungfer hatte sich, zum maßlosen Erstaunen der Alosterbewohner, aufgemacht, das Kind der verstorbenen Schwester zu holen. Drei Wochen blieb fie aus; ba plot= lich, an einem Sonnabend Nachmittag, trat die Seejungfer wieder in den Rlofterhof, ebenfo geräuschlos kommend, wie sie gegangen war. Alt und Jung fturzte aus den Thuren und umringte die Ankommende, die, scheu und wortkarg wie immer, auf alle Fragen bes andringenden Saufens nur erwiderte, daß sie in Wien gewesen sei, und als Beweis dafür auf ein kleines Mädchen zeigte, welches ben Ropf angstlich in ben Rockfalten ber Seejungfer zu bergen Es war aber ein merkwürdiges, fleines Wesen, das die Alte da mitgebracht hatte, ein wahres "Tatern= kind" (Zigeunerkind), wie die Rachbarinnen meinten, ein Bechfelbalg, vor dem man fich fürchten könne - es fei ganz unmöglich, daß die schneeweiße, goldhaarige Mag= balene folch' ein schwarzgelbes Ding zur Welt gebracht Die Seejungfer fei angeführt worden, bas muffe ein Kind einsehen. Und in der That, das braune Gesicht der Rleinen, die ziemlich große Rase und der Wust pech= schwarzen Haares, ber auf eine niedrige Stirne fiel, dies Alles hatte auch die Seejungfer erschreckt. konnte sie die Zweifel der Nachbarinnen nicht theilen, denn das Mädchen trug unverkennbar die Züge ihres italienischen Es hatte auch seine munderbar tiefen, glanzen= Baters.

٠,,

ben Augen, deren Schönheit jedoch durch die schwarzen, zu start entwickelten Brauen sehr beeinträchtigt wurde, welche auch dem Gesicht jede Spur von Kindlickeit nahmen.

Nach einigen Tagen der Ruhe, welche hauptfächlich dazu benutt wurden, der Kleinen ein möglichst sauberes, gefälliges Anfeben zu geben, führte bie Seejungfer ihren fleinen Fremdling in Begleitung ber üblichen Buckerdüte Die erste Borftellung fiel, wie die zag= nach der Schule. hafte Alte richtig vorausgesehen hatte, nichts weniger als glänzend aus. Das Kind hielt krampfhaft die hand der Muhme umschlossen und fuhr mit dem Ropfe heftig unter deren Mantel, als der Lehrer es anredete. Die sanften Bitten der Seejungfer und die eindringlichen Reden des Lehrers bezweckten nichts weiter, als daß die Kleine sich nur um fo tiefer in die Rleider der Alten einwühlte, bis endlich dem Lehrer die Geduld rift und er scheltend das kleine Mädchen unter dem Mantel hervorzog. Da brach aber die ganze Claffe in ein schallendes Belächter aus, benn der mittelft Bomade und Kamm mühfam gebändigte Haarwust hatte fich bei der heftigen Gegenwehr des Kin= bes aufgelöft und ftarrte nun nach allen himmelsgegenden. Bu gleicher Zeit aber erhub die Kleine ein so schmerzliches Geschrei, daß der Lehrer sich zornroth die Ohren zuhielt, und die Seejungfer vor Angst am ganzen Leibe zitterte.

Bon jenem Tage an war die kleine Fremde fo zu sagen vogelfrei in den Augen der anderen Kinder. verwarfen ihren Eigennamen Maddalena, ber so fanft klang, und nannten sie einstimmig "Tater", ob auch die Kleine wüthend wurde, ihre weißen Zähne zornig wies und mit bem Juge stampfte. Sie lief meift wie gescheucht nach Hause, der Kinderschwarm lärmend hinterdrein, bis fich die Verfolgte auf einen Ecfftein flüchtete, dort die verschränkten, mageren Arme über die Augen hielt und regungslos steben blieb. Dann sah man nur noch an ber kleinen, heftig athmenden Bruft, daß noch Leben in ihr war; fie rührte sich auch dann nicht mehr, wenn die wilben Rinder fie an den Rleidern zupften oder mit Waffer bespritten, und wartete geduldig, bis vernünftige Erwach= fene fie befreiten und ihre kleinen Beiniger nach Sause geben hießen. Bei den Lehrern fand sie wenig Schut. Sie fühlten teine Sympathie für bas unbeimliche Wefen, das bei jeder Frage die düsteren Augen wild erschreckt auf fie heftete und nur selten, am allerwenigsten aber mittelft Drohungen oder rauber Worte zu einer Antwort sich be= Freilich zeugte dieselbe dann stets von einer wegen liek. merkwürdigen Fassungstraft und von einem klaren Ber= ftandniß beffen, was ber Lehrer vorgetragen; allein bie wenigen Worte wurden gewöhnlich rauh und in frem

Klingendem Deutsch hervorgestoßen und von so heftigen Gesten begleitet, daß allgemeines Gelächter entstand.

Seit jenem benkwürdigen Abend, an welchem die kleine Baife aus bem Guben zum ersten Male die Freiftätte des Elends betrat, mochten ohngefähr zwölf Jahre verftrichen sein - und hier beginnt eigentlich diese Erzäh= lung — als an einem Pfingstsonntag, und zwar gerade als die sogenannte große Glocke mit tiefem, mächtigem Mange in das Nachmittagsgeläute einfiel, ein junger Mann am Gingang ber schmalen Gaffe erschien, welche nach dem Kloster führte. Offenbar war er dem Geläute bis hierher gefolgt. Er blieb einen Augenblick fteben, gleichsam überwältigt von der Macht dieser wundervollen Sarmonie. Zwei greise Mütterchen, festlich angethan mit bem filberbetreften Bürgerhäubchen und in den stattlichen, radförmigen Tuchmantel gehüllt, schritten an ihm vorüber nach ber Kirche und grüften freundlich. Auch verschiedene Fenster öffneten sich, aus benen Männer in Semdärmeln und Frauen mit der Raffeetasse in der Hand die neugierigen Gefichter steckten. Der junge Mann aber bemerkte dies Alles nicht; das Auge auf den Thurm gerichtet, durch bessen offene Luken man deutlich die schwin=

genden Gloden sehen konnte, ging er langsam weiter bis zu dem Gärtchen auf der Mauer. Dort, durch den Raftanienbaum gegen die brennenden Sonnenftrahlen ge= schützt, lehnte er sich an das Gemäuer und lauschte be= wegungslos. Da erhob sich ein schwacher Luftzug; ein weißes Blatt flatterte vom Mauerrand herab zu feinen Füßen, zugleich lief eine weibliche Gestalt droben burch das Gärtchen und verschwand in dem offenstehenden Fen= Die Erscheinung war flüchtig und Lautlos vorüber= Der junge Mann hatte nur gedlitten wie ein Schatten. einen feingeformten hinterfopf mit einem prächtigen blaulich=schwarzen Flechtengewirr und einen entblößten. schön= gerundeten Arm gesehen, ber das Fenstertreuz umschlang, während der schlanke Leib sich in das Innere des Hauses bog; allein in diefer einen Bewegung lag so viel jugend= liche Anmuth, eine fo schlangengewandte Biegfamkeit, daß ber Beobachter brunten auf ber Strage ohne Zweifel auch ein dazu gehörendes Gesicht voll Liebreiz voraussette, benn er musterte sofort mit großem Interesse die Fensterreibe mit den weißen Borhängen, hinter beren einem jedoch nur bas icharfe Brofil ber Seejungfer sichtbar mar, wie fie, die Brille tief auf die Nase berabgedrückt und das Gefang= buch weit abhaltend, ihr Nachmittagsgebet las.

Der Fremde hob das Blatt auf, das noch vor ihm

À

auf dem Boden lag. Es enthielt das slücktig, doch correct mit Bleistift hingeworsene Portrait einer Frau, ein wunderliebliches, aber echt deutsches Gesicht, von lichtem Haar umrahmt, unter dem kleidsamen Schleier der Neapolitanerinnen. Das Blatt war jedenfalls von dem Steintisch droben auf der Mauer herabgefallen, dessen Platte mit verschiedenen Papieren bedeckt war; auch mehrere Bücher lagen dort. Diese Zeichen einer höheren geistigen Beschäftigung sammt dem improvisirten hohen Gärtchen voll Blüthendust und Käsergeschwirr sahen merkwürdig genug aus inmitten der zerfallenen, armseligen Umgebung, sast wie ein versprengtes Märchen, das sich in die rauhe Wirtslichseit verirrt hat.

Unterdeß hatte das Geläute einen immer mächtigeren Aufschwung genommen, ein Zeichen, daß es seinem Ende nahte. Der junge Mann sah wieder hinauf nach dem Thurmsenster, aber statt der schwingenden Gloden erschien jetzt eine helle Gestalt in der schwingenden Oeffnung, es war dieselbe Erscheinung, die vorhin so rasch über die Maner gehuscht war. Der Fremde hatte nicht so bald dies beswertt, als er auch das Kloster und die Kirche umschritt und die alte, ausgetretene Steintreppe des Glodenthurmes hinanstieg. Als er oben war, siel sein erster Blick auf die Gestalt im Fenster, und überrascht blieb er stehen. Es

war ein junges Mädchen, das da still und regungslos mit gefalteten Händen auf dem Sims saß. Das Spitzbogensfenster mit seinen feingemeißelten Arabesten umschloß sie wie ein enger Rahmen, und gegen den tiefblauen Himmel draußen, der sich erst in weiter Ferne auf einen schöngesschwungenen, in zartes Biolet getauchten Bergrücken legte, zeichnete sich ein bewundernswürdiges Prosil ab, rein und tadellos in der Form und von einem hinreißenden Ausdruck beseelt.

Der Blid des Fremden, der underwandt und erstaunt auf dem Gesicht haftete, schien indeß etwas wie eine magnetische Kraft zu besitzen, denn das Mädchen wandte plötzlich den Kopf nach innen. Ihr dunkles Auge öffnete sich
weit und starrte ihn einen Augenblick an, als käme er aus
der Geisterwelt, dann aber sprang sie mit einem Schrei
vom Sims herab, barg den Kopf in beiden Händen und
rannte in dem schmalen Gange, der zwischen den Glocken
und der Mauer blieb, wie in Todesangst einen Ausweg
suchend, auf und ab. Da es jedoch den Anschein hatte,
als ob sie sich in ihrer Berwirrung zwischen das sausende Erz stürzen wolle, so lief ein alter Mann hinzu, welcher
sie am Arme faßte und, um das Glockengebraus zu übertönen, ihr heftig und laut in die Ohren schrie. Sie aber
rif sich los und eilte mit Blitzesschnelle und abgewendetem Gesicht an dem Fremden vorüber, die Treppe hinab, wo sie alsbald in der unten herrschenden Dunkelheit verschwand.

Dies Alles war das Werk eines Augenblickes gewesen. Augleich erschollen die letten Glodenschläge mit fast betäubender Gewalt, um bald darauf hinzusterben in ein schwaches, unregelmäßiges Klingen, das zulett als webmuthiges Tongeflüfter in ben Lüften verschwamm. Dann hingen sie still und dunkel da, die Glocken, mit gebundenen Schwingen den Rlangreichthum in sich betrauernd, weil er schweigen muß nach bem Willen ber kleinen Menschen Aber noch lange nach ihrem Verklingen, da drunten. selbst wenn der schwächste Ton ausgezittert hat, ist es, als entströme ihnen ein unsichtbares Leben, als zögen die Beifter ber abgeschiedenen Rlänge leife dem Strome nach, ber mächtig hinausfluthet und in Millionen Arme ge= theilt an die Menschenbrust schlägt; er rauscht an das verstockte Gemuth, das sich grimmig wehrt und windet unter ber unabweisbaren Mahnung, und löst sich harmonisch auf in der spiegelklaren Fluth, die wir "eine reine Seele" nennen.

Mehrere Männer, welche das Geläute besorgt hatten, waren indessen von den Balten herabgestiegen und gingen grüßend die Treppe hinab, indem sie ihre Röcke anzogen. Jener alte Mann aber, der mit dem Mädchen gesprochen

hatte, zog höflich seine Mütze vor dem Fremden, wobei ein ehrwürdiger, schneeweißer Scheitel sichtbar wurde, und sagte mit einem eigenthümlich gutmüthigen Anflug in der Stimme:

"Was hat denn der Herr dem Lenchen gethan, daß sie so ganz außer Rand und Band war? Um ein Haar wär' sie von den Glocken erschlagen worden."

"Sehe ich benn aus wie ein Mäbchenverfolger, alter Jacob?" fragte lächelnd ber junge Mann.

Der Alte blidte erstaunt auf. "Der Herr kennt mich?" fragte er und sah dem Fremden forschend in's Gesicht, während er die dicken, weißen Augenbrauen zusammenzog und die Hand schützend vor die Augen hielt, um besser sehen zu können.

"Es scheint, ich habe ein treueres Gedächtniß für meine alten Freunde, als Ihr ... Wie könnte ich wohl den Mann vergessen, der alle meine tollen Knabenstreiche unterstützte, der mir manchen Apfel vom Baume geschüttelt hat und mich gern als zweiten Reiter auf meines Baters Braunem dulbete, wenn er ihn nach der Schwemme ritt!" erwiderte der Fremde und reichte dem Alten freundlich die Hand.

"Herr Jesus!" rief der alte Mann. "Nein, wie kann man aber auch so blind werden! Ja, das Alter, das Alter... Na, das ist eine Freude!... Hätt' nicht gemeint, den jungen Herrn Werner in meinen alten Tagen noch einmal zu sehen... Und wie groß und stattlich Sie gewors den sind... Jeht müßte die sel'ge Mutter kommen, die würde wohl Augen machen, wenn sie ihr Herzblatt sähe!— Bleiben Sie denn nun aber auch bei uns?"

"Für's Erste, ja ... Nun sagt mir aber, wer ist benn bas Mädchen, bas hier im Fenster saß?"

"'s Lenchen, der Seejungfer ihr Schwesterkind."
"Was, der Tater?"

"Ach, du meine Güte, das wissen Sie noch?... Ja, die bösen Kinder hatten sie so getauft; aber aus dem Tater ist ein schönes Mädchen geworden. Die Leute wissen's nicht so, weil sie sich immer hinter den Mauern verkriecht, und in den armseligen Aleidern sieht man's auch nicht gleich... Es giebt auch Dumme genug, die meinen, es sei nicht ganz richtig bei ihr, weil sie manchmal so absonder-lich ist. Es ist wahr, sie führt freilich mitunter Reden, die Unsereiner nicht versteht, muß sie denn aber deshalb gerade verrückt sein?... Sehen Sie, Herr Werner," suhr der Alte fort und strich mit der großen, schwieligen Hand über die Augen, "das ist immer gar ein armes Ding gewesen, so allein, keinen Bater und keine Mutter... Ich hatte sie im Ansang gar nicht weiter angesehen, wenn sie

auf den Thurm kam, die Andern nannten sie nur die Unke, weil sie immer so still in ihr Winkelchen kroch, aber einmal, da sah ich sie, wie sie ihr Köpfchen in die eine Glocke legte, die gerade ausgeklungen hatte, und sie streischelte, als ob es ein lieber Mensch sei, das dauerte mich. Ich ging auf sie zu und redete sie an, da machte sie aber ganz erschrockene Augen und schos die Treppe hinunter wie eine wilde Katze. Später hat sich's aber doch noch gemacht. Wir wurden gute Freunde, und ich gewöhnte mich so an das närrische kleine Ding, daß mir nachher meine Frau zeden Sonntag mein Töpfchen Kassee hierher auf den Thurm bringen mußte, weil ich ihn daheim immer kalt werden ließ; daß da die Kleine mittrank, können Sie sich denken."

"Dann habe ich Such heute um Euer Kaffeestündchen gebracht, denn es scheint, das Mädchen kommt nicht wiesder," sagte Werner und bog sich aus dem Thurmsenster. Tief unten lag das Mauergärtchen, aber es herrschte dort sowohl, wie in der kleinen Gasse eine Todtenstille. Die Sonne lag brütend auf der engen Ecke, und Alles, was lebte, hatte sich hinter die kühlen Mauern gestüchtet.

"Ja, ich glaub's auch," entgegnete der Alte, "heute kommt fie nicht mehr, sie hat sich zu sehr erschreckt; möchte nur wissen, warum. Sie geht freilich allen Menschen aus bem Wege, aber das thut sie gewöhnlich still, ohne daß es die Andern groß merken... Ich weiß nicht, was heute in sie gefahren ist; Sie sehen doch wahrhaftig nicht so aus, daß man sich fürchten müßte, Herr Werner!"

Der Blid bes Alten glitt bei biefen Worten wohlgefällig über die auffallend schöne, imposante Gestalt bes jungen Mannes; der aber zog seine Brieftasche hervor und zeigte Jacob die gefundene Bleistiftzeichnung.

"Ach, das ist Lenchen ihre sel'ge Mutter!" sagte dieser, "das Bildchen hat die Kleine selbst aus dem Gedächt= niß gemacht."

"Bie," rief Werner erstaunt, "das junge Mädchen?"
"Ja wohl, die malt, wie irgend Einer. "Setze Dich hierher, Jacob,' sagt sie manchmal, wenn wir oben zusam=
mensitzen. "Siehst Du, da kommt ein heller Sonnenstrahl, der fällt gerade auf Deinen Ropf, so muß ich Dich zeich=
nen'... und da dauert's keine Viertelstunde, da steh' ich alter Rect da auf dem Papier, daß die Leute hell auflachen, so ähnlich ift's.... Da wohnte lange Jahre ein alter Maler im Rloster. Er soll seine Sache recht gut verstanden haben, allein er war aus der Mode gekommen, die vor=
nehmen Leute sagten, er lege nicht den rechten Verstand in die Gesichter... du lieber Gott, da mag auch manch=
mal guter Rath theuer gewesen sein, denn Etwas malen,

was nicht da ist, dazu gehört wohl ebensoviel Kunst, als wenn man Gloden läuten will, die keinen Alöppel haben.... Nun, der alte Mann hat gemerkt, daß in dem Lenchen was steckt; er hat sie hergenommen und hat ihr gezeigt, wie man die Bilder macht, und bald hat sie ihm geholsen an den Carmen und Pathenbriefen, welche die gemeinen Leute gern schön gemalt haben. Der Alte ist nun vor ein paar Jahren gestorben und Lenchen hat seine Kundsschaft gekriegt, sie verdient manchen Groschen damit."

Der alte Jacob hatte, während er noch mit Werner sprach, einige Luken zugemacht, schüttelte sich den Staub von Rock und Mitze, der hier oben massenhaft bei jedem Schritt aufwirbelte, und verließ darauf, nachdem er noch liebkosend mit der Hand über die große, prächtige Glocke gestrichen hatte, mit dem jungen Manne den Thurm. Sie schritten durch mehrere Straßen, bis sie vor einem großen, etwas düster aussehenden Gebäude — Werner's Hause — kehen blieben. Dier sagte der junge Mann:

"Um in die Schwenme zu reiten, bist Dumun zu alt, lieber Jacob; die Aepfel vom Baume kann ich mir jest auch selbst holen, denn ich habe ein Baar tüchtige Arme, wie Du siehst. Aber eine männliche Aufsicht in meinem Haus und Garten und ein treues, ehrliches Gesicht, welsches mir jeden Augenblick meine fröhliche Kinderzeit zurück-

ruft, das kann ich brauchen. Wenn Du also willst, guter Alter, so kannst Du sammt Deiner Frau jeden Tag in die hübsche Hofwohnung meines Hauses einziehen. Es ist mir eine Freude, für Deine alten Tage zu sorgen. Desshalb aber bleibt es Dir doch unverwehrt, den Glocken und Deinem scheuen Liebling auf dem Thurme jeden Sonntag Deinen Besuch zu machen."

Jacob sah ihn an, als träumte er. Zitternd faßte er die Hand Werner's, brachte aber in all' seiner Glück= seligkeit nichts weiter heraus, als:

"Ach, Herr, ob ich will! . . . Mit tausend Freuden, ja! Aber Lassen Sie mich jetzt geschwind heim. . . . . Was wird nur meine Alte dazu sagen, die springt deckenhoch vor Freude, wenn's noch geht mit ihren alten Beinen!"

Und damit rannte er spornstreichs die Straße hinab. Werner faßte den blanken Messingtnopf an der Hausthür und läutete. Alsbald erschien droben im schrägen Spiegel am Fenster ein altes Damengesicht mit hochmüthigen, harten Zügen, von einer sehr gesteisten, schneeweißen Haube umgeben; es verschwand ebenso schnell wieder und sogleich öffnete sich der Thorslügel mit jener Schwerfälligkeit und Bornehmheit, wie sich massive Thorslügel in alten und reichen Häusern zu öffnen pslegen.

Der junge Werner war das einzige Kind sehr ver=

mögender, angesehener Eltern, die er jedoch schon im fünf= zehnten Jahre verlor. Ein alter Ontel, geiftlichen Standes und in einer entfernten Stadt wohnend, murbe fein Bormund und nahm ihn zu sich. Hier erhielt er eine vortreffliche Erziehung. Er besuchte das dortige Gymnasium, bezog später die Universität und ging dann nach Italien, bem Ziel seiner heißesten Jugendwünsche. Er hatte ein ausgezeichnetes Malertalent und lebte dort, völlig unab= hängig durch sein Bermögen, nur der Kunst. Nach sechs= jährigem Aufenthalt im Guden erfaste ihn jedoch mit einem Male das Heimweh und er kehrte nach Deutschland zurud, um wenigstens auf einige Zeit wieder an dem Orte zu leben, wo er ein glückliches, vorzüglich von der Mutter zärtlich geliebtes Rind gewesen war. Eine alte, verwittwete Tante hatte mahrend seiner langen Abwesenheit sein Bater= haus bewohnt und im Stand erhalten, und so fand er bei seiner Zurückfunft wenigstens eine bequeme Häuslich= keit, wenn auch kein treuer Mutterarm ihn mehr empfing und jener Liebesstrahl des mütterlichen Auges erloschen war, der feine Rindheit verklärt hatte.

Wer zu der Seejungfer wollte, der mußte durch den duftern, von alten verfallenen Gebäuden eingeschlossenen

Alosterhof. Im Flügel rechts befand sich eine Thür, deren hoher, gewölbter Bogen noch sehr schöne Spuren eines tunstreichen Meißels trug; an der Thür selbst aber waren einzelne Bretter aus dem Gesüge gewichen, was seltsam contrastirte mit dem ungeheuren Schloß und den massiven, eisernen Beschlägen, die für alle Zeiten gemacht zu sein schienen. Dieser Eingang führte in ein kellerartiges Gewölbe; am Ende dieses tiesen Ganges liese eine schiese, halsbrechende Treppe in das obere Stockwerk. Hier wohnte die Seejungser und da war es licht und sommenhell, wenn auch klein und eng — man vergaß in dem sauberen Wohnstübchen mit dem ungeheuren Kachelosen und den weißgescheuerten tannenen Möbeln sofort den unheimlichen Eingang.

An bem offenen Fenster, das hinaus auf die Mauer führte, saß Magdalene. Zu ihren Füßen stand ein Korb mit frisch gebügelter Wäsche, und der Fingerhut an der Hand und ein Stück Leinenzeug auf ihrem Schoose zeigten, daß sie beschäftigt war, die Wäsche auszubessern. Aber die Nadel ruhte. Betrachtete man diese hohe Mädchengestalt, so mußte sich unwillkürlich der Blick des Beschauers fragend nach der Zimmerdecke richten, ob sie wirklich beabsichtige, so niedrig, schief und angeräuchert hängen zu bleiben über diesem schienen Haupte, das so

ftolz auf dem Nacken faß, über dieser ausdrucksvollen Stirn und den wunderbaren Augen darunter. . . .

Das altmodische Schränkchen mit den Glasthüren und ben grünen Wollvorhängen stand offen. Die Bücherreihen darin sahen nicht mehr neu aus, einige davon erschienen sogar recht abgegriffen, auch standen sie durchaus nicht so schön steif da, wie die wohlgeordneten Truppen vornehmer Bibliotheken, die zwar ausgezeichnet equipirt werden, sehr felten aber in's Treffen tommen — man fah vielmehr einzelne, die flüchtig und halb hineingestedt waren, um vielleicht in Folge eines raschen Gedankens gleich wieder bei der hand zu sein. Es standen ehrenwerthe Ramen auf den fleinen, rothen Bignetten, Ramen, por denen die ganze Welt sich beugt und die hier in einem ärmlichen Erdenwinkel den ganzen Segen ihres Wirkens in ein von ber sogenannten Welt völlig ausgeschlossenes Gemüth ftreuten. Der alte Maler, ber Magdalene im Zeichnen unterrichtet hatte, war ein vielseitig gebildeter Mann ge= wesen. Er hatte das junge Mädchen zuerst auf den tost= baren Schatz im Glasschranke aufmerksam gemacht und ihr nach und nach felbst die Bücher in die Sand gegeben, wie sie in strenger Reihenfolge ihrem sich ungemein rasch entwickelnben, feurigen Beift nüten mußten. Nach still= fcweigender Uebereintunft zwischen ihm und ber Seejungfer

brachte er stets die langen Winterabende im warmen, ge= müthlichen Stübchen berselben zu und las, von Suschens unermildlich schnurrendem Spinnrad traulich accompagnirt, Magdalenen vor, oder erklärte ihr die Stellen, die ihr dunkel geblieben waren. Als ein von der undankbaren Welt vergessener Mann war er jedoch nicht ohne Bitter= Ein entschiedener Feind der meisten socialen Gin= richtungen, zog er oft mit schneidender Fronie gegen die= felben zu Felde und beleuchtete grell ihre Lächerlichkeiten und Widersprüche. Daß diese Saat üppig aufschof in einem jungen Bergen, beffen heißes Empfinden überall an die zurüdweisenden Schranken der Welt ftief und fo in sich verglüben mußte, konnte wohl nicht anders sein. Auf biefe Beife tam es, daß, mahrend der Beift des jungen Mädchens jubelnd das Reich der Ideale betrat, welches ihr alter Freund in den Werken großer Meister vor ihr aufschloß, ihr Gemuth einem finfteren Damon verfiel, dem tiefften Migtrauen gegen die Menschen, geschöpft aus ben Lebenserfahrungen des verbitterten Alten und aus einer trüben Rindheit.

Magdalene hatte den Kopf an die Fensterbekleidung gelehnt. Sie merkte es nicht, daß eine kleine Weinranke von draußen hereinkam und sich schmeichelnd auf ihr Haar legte; auch den kleinen, vorwisigen Sperling sah sie nicht, der nahe an ihre Schulter herantrippelte und Brodkrumen fuchte, die sie ihm oft hinstreute. Sie blidte träumerisch vor sich hin und hielt in der herabgesunkenen Hand mehrere zusammengeheftete Papiere. Es waren alte, vergilbte Blätter, eine Anzahl von dem verstorbenen Leberecht zier= lich geschriebener Verse enthaltend — Gedichte voll Schwung und Gluth, voll tiesen Leidens und schwurzlicher Resigna= tion. Auf dem Titelblatt stand "An Friederike".

Langsame Tritte draußen auf der knarrenden Treppe schreckten das junge Mädchen aus ihrem Nachsinnen auf. Sie eilte nach der Thür und nahm der eintretenden Seejungfer einen leeren Korb und den Mantel ab, den sie sorgfältig an den Nagel hing, dann schob sie der Muhme den alten Sorgenstuhl des verstorbenen Schusters hin und holte den Nachmittagskaffee aus der Küche. Die Seejungfer sah ihrer Geschäftigkeit freundlich zu, gleichwohl hatte sie einen etwas mürrischen, unzufriedenen Zug um den Mund, der sich auch durchaus nicht unterdrücken lassen wollte. Sie sagte deshalb, nachdem sie die schwarze Bürgerhaube der Schonung wegen mit einer buntkattunnenen Hausmüße vertauscht hatte:

"Höre, Lenchen, ich bin der Frau Schmidt begegnet. Sie wollte mir zehn Groschen geben, weil Du sie durchaus nicht genommen hättest, sagte sie. Gud, mein Töchterchen,"

fuhr die Alte fort, "es beifit in der Bibel: "Brich dem Hungrigen bein Brod', das hat mir mein seliger Bater oft genug gesagt, obgleich es bei uns nicht ein einziges Mal vorgekommen ift, daß sich ein Anderer an den Spruch gehalten hätte, und wir waren manchmal recht in Noth. Na, das thut nichts, ich hab' mich mein Lebtag an das Wort Gottes gehalten, so viel ich konnte; aber es hat Alles seine Grenzen . . . Da haft Du nun einen ganzen Tag fest gearbeitet an bem Leichencarmen für der Schmidt ihr Rind, haft viel schönere Rosen und andere Sachen darauf gemalt, als Du bei weit reicheren Leuten schon gemacht haft — und nun nimmst Du nicht einmal das Geld dafür, das Du fauer genug verdient haft . . . Behn Grofden find für uns viel Geld, Lenden, und ber Schmidt ihr Kind war' ebenso selig geworden, wenn sie ihm ein Sträufichen Buchsbaum auf ben Sarg gelegt hatte, ftatt bes Sprüchleins und ber gemalten Blumen auf dem weißen Seidenband."

"Muhme, das ift nicht Guer Ernst!" entgegnete das Mädchen und seine erst von einer sanften Freundlichkeit beseelten Züge nahmen einen Ausdruck von Strenge an. "Seht mich einmal an, Muhme. Wißt Ihr noch, wie die Schmidt die Hände fast blutig rang und verzweiflungs= voll weinte und schrie, als ihr der liebe Gott das kleine

Mädchen, den Troft ihrer Augen, ihre ganze Glückfeligfeit auf dieser Welt, nahm? . . . Könnt Ihr Euch nicht denken, daß darin noch ein geringer Troft, eine wehmüthige Freude liegt, wenn wir das, was wir begraben müssen, wenigstens dis zu dem Augenblicke, wo es unseren Blicken entzogen wird, mit den höchsten äußeren Chren, die wir zu geben vermögen, mit jedem sichtbaren Ausdruck unserer Bärtlichkeit überhäusen können? Und soll eine arme Mutter darin nicht gerade so fühlen, wie eine reiche? . . . Seid nicht bös, Muhme, ich konnte das Gelb nicht nehmen, an dem die Thränen des armen Weibes hingen."

"Ja, da sprichst Du nun wieder wie ein Buch, und Unsereins kann nichts darauf sagen. Aber, Lenchen, wenn Du's immer so machen willst, da wirst Du Dein Lebtag zu nichts kommen."

"Seib ohne Sorgen, Muhme," erwiderte das junge Mädchen nicht ohne einen Anflug von Bitterkeit. "Ihr wißt selbst am Besten, wie viel Leichencarmen mir schon bezahlt worden sind, ohne daß ich nöthig gehabt hätte, mich zu weigern . . . Ihr habt das Geld der Schmidt gelassen, nicht wahr, Muhme?"

"I freilich, da Du's nicht nehmen wolltest, da durft' ich schon gar nicht, aber geärgert hab' ich mich doch, hab's auch gleich dem Jacob gesagt, der gerade dazusam. Aber der ist nicht um ein Haar anders, als Du; "Recht hat das Lenchen", sagte er und ließ mich stehen."

Der Blid der Seejungfer siel jetzt auf das geschriebene Heft, das noch auf dem Tische lag.

"Was haft Du benn ba?" fragte fie.

"Geschriebenes vom Better Leberecht," sagte das Mädechen. "Es lag in einem Buch ganz droben im Glasschrank. Ich hatte bis jetzt die Alammern daran nicht aufgennacht; aber heute, als ich den Schrank innen fänbern wollte, da stürzte es herunter und da siel das Heft heraus."

"Fa," sagte die Alte, und eine tiefe Rührung überslog ihre Züge, "das sind schöne Liederverschen, die der Leberecht wahrscheinlich aus seinen Büchern abgeschrieben hat . . . Ich hab' ihm oft in seiner Krankheit dies Schreibbüchlein auf's Bett legen müssen, bis er's am Tage vor seinem Tode selbst in das große Buch geschoben hat."

"Muhme Suschen, hat denn der Better Leberecht ein Mädchen lieb gehabt?" fragte plöplich Magdalene.

Die Seejungfer, die bei aller Rührung eben ein Stück Semmel zum Munde führen wollte, hielt so erstaunt inne, als sei sie eben gefragt worden, ob der Wald blau sei und der Himmel grün.

"Bas Du aber auch immer für närrisches Zeug auf's Tapet bringst!" sagte sie endlich. "Der Leberecht, der

stille, ernsthafte Mensch, der weder rechts noch links sah und immer seinen Weg sein gesetzt ging — nein!"

"Run, deswegen könnte er boch geliebt haben."

"Ja, wen denn? . . . Es gab freilich damals hübsche Bürgerstöchter genug und die Weiberstühle waren immer zum Brechen voll, wenn er predigte, aber angesehen hat er Keine. Er ging ja auch zu gar keiner Menschenseele und steckte den ganzen Tag zu Hause. Nur einigemal in der Woche kam er zu dem gestrengen Herrn Bürgermeister Werner und gab dem Jungen Stunden."

"Waren auch Töchter da?"

"Freilich, eine — nu, Du wirst doch nicht gar glauben, daß der Leberecht so dumm gewesen sei, sich in die Friederike zu verlieben, das stolzeske Mädchen in der ganzen Stadt?... Nein, das hätte der Leberecht nie gethan, und wenn er's auch bis zum Candidaten gebracht hatte — er war doch nur ein Schusterssohn, und das hat er nie vergessen. Da wäre er aber auch schlecht angekommen, denn Werner's ganze Sippschaft hatte einen gar erschrecklichen Stolz. Ru, sie waren ja auch reich und vornehm genug!... Tausend noch einmal, in dem Hause soll's hoch hergegangen sein! Wanchmal Sonnabends kam der Bediente und lud "den Herrn Candidaten" auf einen Löfsch Suppe zum Sonntag ein. Da ging denn der Leberecht auch immer hin und

nahm seine Geige mit — er soll recht schön gespielt haben, ich verstand's nicht. Und da mußte er immer nach Tische der Familie ein Stückhen aufspielen und die Friederike sang auch . . . Aber er hat auch viel Aerger dort gehabt, denn der Junge, dem er das Lateinische beidringen mußte, hat ihm viel zu schaffen gemacht, es war gar eine böse, nichtsnutzige Range . . . ist nachher aber doch ein vorznehmer Mann und Bürgermeister geworden."

"War denn Friederike schön?"

"Na, ob die schön war! Das will ich meinen . . . Du kennst sie ja, es ist die jetzige alte Frau Käthin Bauer. Man sieht freilich jetzt nichts mehr davon; sie hat ein ebenso runzeliges Gesicht, wie ich auch — junge Springer, alte Stelzner — lautet das Sprüchwort; aber damals, ja damals! . . . Ich habe sie einmal gesehen, wie sie zu einer Hochzeit ging, und das habe ich mein Lebelang nicht vergessen können. Da hatte sie ein steisseidenes Kleid an, das war blau wie der Himmel; es schleppte hinten lang nach und rauschte entsetzlich, und die ganze hohe Frisur war mit Rosen besteckt, frisch vom Stock, wie sie im Garten gewachsen waren. . Ach ja, ich weiß noch, dazumal war's ten Leberecht nahe am Ende. Ich wollte ihm noch eine kleine Freude machen und setzte mich an sein Bett und erzählte ihm vom Hochzeitszug und von Werner's

Friederiken, die er doch so gut kannte — wie Lustig und stolz sie ausgesehen hatte und was für ein stattlicher Herr sie führte. . Da machte er mir aber ein Paar Augen, die vergeß' ich in meinem ganzen Leben nicht — nachher steckte er den Kopf tief in's Kissen, und am anderen Morgen ist er gestorben. Ich mein' immer, er hat da noch einmal an den vielen Aerger gedacht, den er mit dem bösen Jungen gehabt hat."

Magdalene sah tiesbewegt auf die alte Frau, die so ahnungslos und ruhig erzählte, wie sie dem über Alles geliebten Bruder unwissend den letzten Todesstoß beisgebracht hatte. Während ihrer Erzählung hatte die Alte die Brille aufgesetzt und einen schadhaften Strumpf auf die linke Hand gestülpt, dem sie wacker mit Nadel und Faden zusetzte.

"Die Friederike hat nachher den Rath Bauer gesheirathet," suhr die Seejungser in ihren Mittheilungen fort, "und es ist dazumal ein Gesperr in der Stadt geswesen über den vornehmen Bräutigam, daß kein Kaiser und kein König neben ihm aufkommen konnte. Aber Hochmuth kommt vor dem Falle, und man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Der Herr Rath hat kein Geld in der Hand leiden können — es mußte Alles hinaus, und wie er gestorben ist, da war nichts mehr zu

finden, und in der Friederike ihrem großen Geldkasten, da hielten die Mäuse Kirchtag. . Dazu kam nun noch das Unglück, daß ihre Tochter im ersten Kindbett starb, und ihr Tochtermann, weil er schlechte Streiche gemacht hatte, davonging. Dazumal hat sie mich gedauert — aber alle das Schicksal hat sie nicht mürbe gemacht; sie hielt sich strack und steis wie immer, und in den Trauerkleidern hat sie eben nicht anders ausgesehen, als vorher auch."

"Ihr Enkelkind, die Antonie, kenne ich wohl von der Schule her," sagte Magdalene, und um ihre Lippen glitt ein herber Zug. "Sie saß immer so steif eingeschnürt in den tadellos gehaltenen Aleidern auf ihrem Plat, und ihr gelbes Haar war so glatt an die Schläse gestrichen, daß es wie ein Spiegel glänzte. Sie that unendlich vornehm, so daß die anderen Kinder mit einer wahren Chrsurcht zu ihr aufsahen. . Ich haßte sie, denn sie hinterbrachte stets dem Lehrer die kleinsten Bergehen, die in der Classe vorstamen, und konnte so zufrieden lächeln, wenn recht harte Strafen zudictirt wurden. Es empörte mich, wenn sie uns auch noch als Muster eines wohlgesitteten Kindes vorgestellt wurde."

"Ja, Lenchen, das ist nun einmal der Welt Lauf. Zu meiner Zeit war's gerade so, da waren die Rathstöchter auch immer die gescheidtesten und die besten — das muß wohl so in der Art liegen. . Das kannst Du mir aber glauben, wenn die Frau Räthin ihren Bruderssohn, den jungen Herrn Werner, nicht hätte . . ."

Ein Klopfen an der Thür unterbrach sie, und viel eher hätte sie wohl des Himmels Ginsturz erwartet, als das, was sie sah. Der junge Mann, dessen Name noch halb auf ihren Lippen schwebte, trat, sich tief unter der niedrigen Thür bückend, in das Stübchen und bat, nachs dem er freundlich gegrüßt, um den Schlüssel zu der Liebsfrauenkirche, den, wie er höre, die Jungser Hartmann seit letzterer Zeit in Berwahrung habe.

Die Seejungfer knixte und riß ihre gläsernen Augen weit auf; das junge Mädchen aber schrie diesmal nicht, wie vor einigen Tagen auf dem Thurm; sie machte auch keine Bewegung, um fortzulausen — langsam erhob sich ihre schlanke Gestalt vom Stuhle, ja, es sah fast aus, als wüchse sie zuschends. Ihr Gesicht war schneeweiß geworden bis in die festgeschlossenen Lippen; aber in ihren Augen, die sie auf den Eintretenden richtete, funkelte es wie ein zorniger Blit.

Während die Seejungfer in die anstoßende Kammer eilte, um den begehrten Schlüssel zu holen, näherte sich Werner Magdalenen. Die Abendsonne fiel in dem Augen-blick auf seine Büge — sie waren wie von Marmor, so

edel, fest, aber auch so ruhig und so talt. Er schien das Burückweisende in der ganzen Haltung des jungen Mädschens nicht zu bemerken und sagte höslich:

"Ich habe Sie neulich erschreckt, wie ich mit Bedauern feben mußte."

"Ich hatte eben Herrliches geträumt und war nicht darauf vorbereitet, einen Wenschen zu sehen."

"Es ist traurig, so unsanft geweckt zu werden."

"Ich bin mit Enttäuschungen vertraut, seit ich denken gelernt habe."

"So jung — und schon so bitter?"

"Erfahrungsreich wollen Sie fagen."

"Nein, das wollte ich durchaus nicht sagen; ich müßte denn diese Erfahrungen doch erst kennen — von Ihrer Bergangenheit aber weiß ich sehr wenig."

"Es ist auch der Mühe gar nicht werth, sie näher zu besichtigen."

"Benn ich mir nun aber doch diese Wühe nehmen wollte?"

"So würden Sie alsbald finden, daß Sie schon viel zu lange mit mir gesprochen haben."

"Ich könnte in diesem Augenblick leicht in den Fall kommen, Ihre Bitterkeit für Unhöflichkeit zu halten, die mir die Thür weist."

"Wenn Sie vielleicht wissen, daß ein armes, unbebeutendes Mädchen auch Tact haben kann, so brauche ich Ihnen nicht erst zu sagen, daß eine solche Unhöflichkeit in biesem Augenblick nicht denkbar ist."

Magdalene hatte während dieses Gespräches die linke Hand auf den Fenstersims gelegt. Sie stand halb abgewendet und bog nur den Kops stolz nach dem Sprechenden zurück. An das, was er sagte, reihte sich ihre Antwort stets wie ein Blitz; nur ihr Auge und ein jäher Farbenwechsel auf den Wangen verriethen ihr rasches Denken, ihre innere Bewegung, sonst blieb das Gesicht völlig ruhig.

Die Seejungfer war indessen ängstlich hin und her getrippelt, dann und wann einen scheuen Blick auf die Sprechenden wersend. Magdalenens Hattung, ihre kurzen Antworten wollten ihr ganz und gar nicht gefallen. Wo, in aller Welt, nahm dies junge Ding den Muth her, dem Herrn, der so vornehm und in so seinem Rock vor ihr stand, so knapp und bündig auf Alles, was er sagte, zu dienen? Die unglückliche alte Jungser verstand von dem, was gesprochen wurde, nicht ein Wort. Es summte um ihre Ohren, die das verhängnisvolle "die Thür weisen" ihr plötzlich Licht über Lenchens unseliges Beginnen verschafte. Sie verließ eiligst das wohlthätige Dunkel hinter

1

bem Kachelofen, das fie soeben aufgesucht, und fagte mit einem Anflug von Strenge, ber aber fehr Mäglich aussiel:

"Ja, Lenchen, was fällt denn Dir ein, daß Du so grob bist mit dem Herrn?"

"Beruhigt Euch, Jungfer Hartmann," sagte Werner, gelassen lächelnb, während er das große, blaue Auge auf Magdalene richtete. "Ich bin so eine Art Schatzgräber und lasse mich nicht so leicht zurückschrecken, wenn es sich darum handelt, Gold zu finden."

Du lieber Gott, der sprach ja fast noch verwirrter, als das Lenchen! ... "Ein Schatzgräber" hatte er gesagt, einer der's mit der schwarzen Kunst hielt! ... Arme Seejungser! ihr wirbelte der Kopf, und sie zog sich schleunigst in ihr Bersted zurück, denn ihre Brüfung war noch nicht am Ende.

"Wenn Sie Gold suchten, mein Herr," nahm Magdalene das Wort, und ein ironischer Blid glitt über das enge Stübchen mit der verräucherten Decke und den getünchten Wänden, "so werden Sie sich nun wohl überzeugt haben, daß Ihre Wünschelruthe den Ort schlecht angezeigt hat. . Indeß, die Sage wird Ihnen vielleicht nicht unbekannt sein, daß dies Kloster unterirdische Gänge hat, in denen die zwölf Apostel, massiv von Silber, versteckt liegen, bis ein glücklicher Finder sie an's Tageslicht bringt. . . Wenn ich Ihnen rathen dürfte . . ." "Ich danke Ihnen für den freundlichen Wink. Da ich jedoch bis jetzt nicht den mindesten Appetit nach diesen todten Schätzen hege, so werde ich mich an den Apostel halten, in dessen wundervoller Lehre mir ein neues Leben aufgeht, der zu allen Zeiten die Welt durchstreift und liebliche Botschaft bringt. Er entzündet plöglich ein strahelendes Licht in den armen Menschenkindern, die bis dahin in Blindheit wandelten."

Die Seejungfer dachte in ihrer dunklen Ede, das sei geradezu gottlos gesprochen; denn die zwölf Apostel, die jeder Christenmensch schon in der Schule auswendig lernen müsse, seien längst im Himmelreich, und Zeichen und Wunder geschähen nicht mehr. Sie hütete sich indes wohlweislich, ihre Selbstbetrachtungen laut werden zu lassen, und beznügte sich, in ihrer Aufregung mittelst des Schürzenzipfels die dicke Rostschicht von dem alten Kirchenschlüssel abzureiben — eine Restauration, die sie später, bei ruhigem Nachdensen bitter bereute, denn sie kostete eine frische Schürze.

Magdalene sah den jungen Mann an, als er so mit tiefer, wohlklingender Stimme sprach. Auf seiner mehr breiten, als hohen Stirne, die aber glatt und fest wie von Erz sich wölbte, lag eine merkwürdige Klarheit und Ruhe; das ganze übrige Gesicht trug dasselbe Gepräge, und nur ein leises Zucken der sehr beweglichen, seinen Rasenstlügel und ein leichtes Beben der sestgeschlossenen Lippen ließen dann und wann einen erhöhten Wellenschlag in seinem Innern vermuthen. Auch jetzt erschien jener eigenthümliche Zug, begleitet von einem seltsamen Aufsleuchten seiner Augen, und Magdalene, die durchaus, trotz alles Nachdenkens, den Sinn seiner Worte nicht zu ersforschen vermochte, fand in dieser einen Bewegung den Schlüssel zu seinen Reden — es war Spott, abscheulicher Spott. Er sprach absichtlich in nebelhaften Bildern, auf die sie nichts erwidern konnte, um sie für ihre ersten, raschen Antworten büßen zu lassen. Ihr südliches Blut wallte auf. Sie wandte sich hastig und unmuthig ab und sagte, indem sie die kleine, naseweise Weinranke von draußen abris:

"Ihr Apostel scheint sehr parteiisch zu sein, was seine Gnadenbeweise betrifft. An unserem armen Kloster wenigstens ist er bis jetzt vorübergangen, und doch thäte gerade hier mancher belasteten Menschenseele ein wenig Sonnensichein recht noth."

Jetzt erschien in der That ein schelmisches Lächeln auf den Lippen des jungen Mannes.

"Wahrhaftig? Ist er bis jetzt vorübergegangen?" fragte er. "Nun, dann kann ich Ihnen wohl versichern, daß ich von ganzem Herzen wünsche, er möge so schnell wie möglich hier einkehren."

Er bog sich bei diesen Worten nieder, um in ihr Gessicht zu sehen. Mit einer heftigen Bewegung fuhr sie in die Höhe, wobei eine ihrer langen Flechten sich löste und am Fensterkreuz hängen blieb.

"Sich da, Ihr schönes Haar!" sagte Werner, indem er sie befreite. Magdalenens Gesicht aber war plötzlich mit einer flammenden Röthe übergossen. Sie warf dem jungen Mann einen zornsprühenden Blick zu und war mit zwei Sprüngen zur Thür hinaus.

Werner sah ihr erstaunt nach. Die Seejungfer aber kam aus ihrem Winkel hervor und sagte schüchtern und versegen, indem sie ihm den Kirchenschlüssel hinhielt:

"Nehmen Sie's nur ja nicht übel, Herr Werner, daß das Lenchen so fortgelaufen ist. Aber so was, wie von schönen Haaren, das darf man dem Mädchen nicht sagen... Sie weiß wohl, daß sie von Kindesbeinen an der arme, häßliche Tater gewesen ist, und aus einem Raben kann sein Lebtag keine Taube werden — das weiß sie auch... Die Nachbarsleute können die hellen Haare meiner seligen Schwester nicht vergessen — ich freilich auch nicht — und da hat's das Lenchen gar manchmal anzuhören gekriegt, daß sie so aus der Art geschlagen ist. Sie kann ihre



pechschwarzen Haare nicht ausstehen, und wenn ihr manch= mal so ein Jopf vornüber fällt, da erschrickt sie ordent= lich... Sie guckt das ganze Jahr in keinen Spiegel, und wir haben auch keinen im ganzen Hause. Je nu, warum denn auch? Setze ich am Sonntag meine Kirchenhaube schief auf, so rückt sie's Lenchen wieder gerade."

Werner lächelte und nahm schweigend den Schlüssel in Empfang. Die Seejungser begleitete ihn an die Treppe und knirte, dis er drunten im dunklen Gang verschwunden war. Gleich darauf trat Magdalene wieder in die Stube. Ihr Gesicht glühte und ihre Züge waren in heftiger Bewegung. Die Seejungser sah sie ängsklich von der Seite an, wie sie sich schweigend an's Fenster setze und ihre Arbeit wieder aufnehmen wollte; aber die sonst so seite Hand zitterte, und nach allen Seiten flogen Fingerhut, Scheere und Arbeit vom Tisch herunter. Als sie sich danach bückte und etwas von "ungeschickt" und dergleichen murmelte, sagte die Muhme:

"Laß jetzt gut sein, Lenchen; Du bringst im Augenblick doch nichts zurecht. . . Wie kannst Du nur aber auch gleich so wild werden! . . . Er hat Dir ja doch eigentlich nichts gethan."

"Ausgespottet hat er mich!" rief jetzt das Mädchen mit ausbrechender Heftigkeit, und in ihren glühenden Augen

funkelten Thränen. "Berhöhnt hat er mich! . . . D, diese Berglosen, da fteben sie auf ihren Gelbfäden und seben vornehm und spöttisch auf die herab, die, wie sie wähnen, im Staube ihr elendes Dasein hinschleppen! . . . Weil ich mit diefen meinen Sanden mir muhfam den Unterhalt ge= winnen muß, barum bin ich schlechter, als ber, ben bas Glud in eine goldene Wiege legte, ber feine feinen Finger bedachtsam ansieht und meint, sie seien nur ba, um seinen hochgeborenen Körper zu vervollständigen. . . Weint und Lacht bas reiche, in Spitzen gewickelte Kind etwa anders, als das im groben Kissen? . . . Und sieht das brechende Auge des reichen Sterbenden in einen anderen himmel, als das des Bettlers? . . . Ich kann bewundernd zur Geistesgröße aufbliden, kann mich bemuthsvoll vor der Tugend beugen, tann das Talent verehren — aber nie= mals werde ich dem Mammon huldigen, der seinen Juß grob und schwerfällig Allem und Jedem auf den Nacken setzen will und da schonungslos und kalt hintritt, wo der wärmste und weichste Bunkt im Herzen des Armen sist!... Und darum wehre ich mich auch bis zum letzten Athemzug. wenn folch ein Gewaltiger daherkommt und meint, mich beleidigen zu können."

Nach diesem leidenschaftlichen Ausbruch schwieg Magdalene einen Moment. Die Seejungfer, gewöhnt, Alles, was das junge Mädchen in solcher Aufregung sprach, unverstanden an ihren Ohren vorüberbrausen zu lassen es war aber auch für diese Ohren eigentlich nicht gesagt — hatte ihre Arbeit wieder aufgenommen und benutzte nun diesen stillen Augenblick, indem sie sagte:

"Ja, siehst Du, Lenchen, so geht's, wenn man vornehmen Leuten allzu dreist antwortet. Hättest sein artig Deinen Knix machen sollen und weiter nichts — so war's zu meiner Zeit, und darum ist mir auch Keiner zu nahe gekommen."

"Muhme," rief das junge Mädchen wie außer sich, "wenn Ihr mich ein wenig lieb habt, so sagt mir nicht solche Dinge! Bedenkt Ihr denn nicht, daß Ihr mich damit schwer kränkt? . . . Inwiesern habe ich den Mann herausgesordert? . . . Ich habe ihm geantwortet, wie ich antworten mußte! . . . Bas hat er hier in unserer armen Wohnung zu suchen? . . . Ist noch je einer der Herren selbst gekommen, den Schlässel von Euch zu holen? . . . Das ist so Einer, der sich das Elend ansieht, um es nachher beschreiben zu können. Man muß nur in dies Gesicht blicken. So mag seine Tante, die alte Räthin Bauer, in ihrer Jugend ausgesehen haben — das sind Büge von Erz und Sis, an denen mag wohl die Gluth

٧,

und das Empfinden anderer Herzen ungefühlt und unverstanden zerstieben."

"Es kann schon sein, wie Du sagst; davon verstehe ich nichts," meinte die Seejungser, "aber ein schöner Herr ist er doch, und gegen den Jacob ist er auch gut," suhr sie sort. "Der Alte weiß vor Freuden über sein neues Logis nicht aus, noch ein, und ich habe ihm in die Hand hinein versprochen, daß ich heute Abend, wenn es dunkel ist, mit Dir hinkommen will — er hat keine Ruhe, bis wir Alles gesehen haben."

Magdalene antwortete nicht. Sie hatte das Heft mit Leberecht's Gedichten leise in das große Buch gelegt, und als sie die Klammern schloß, da rollten ein paar heiße Thränen auf den alten Folianten herab — da drinnen lagen ja die ganzen Qualen eines gebrochenen Herzens eingesargt!

Werner's Haus, in der hübschesten und breitesten Straße des Städtchens gelegen, war ehemals auch ein Kloster gewesen. Es hatte jedoch, nachdem es in Privatbesitz gelangt war, beträchtliche Beränderungen erfahren. Der ganze vordere, nach der Straße gerichtete Flügel wurde niedergerissen, an seiner Stelle erhob sich ein stattliches Wohnhaus mit Mauern so massiv und dick, daß jede Nische der breiten Fenster ein kleines Cabinet vorstellen konnte. Die Fensterreihe im Erdgeschoß stedte hinter jenen dichten, bauchigen Eisengittern, die stets einen gewissen Respect einslößen und erkennen lassen, daß es ihre Aufgabe sei, ansehnliche Capitalien und Werthgegenstände zu beschätzen, zugleich aber auch deren gesichertes Vorhandensein verrathen zu dürsen. Einige Hintergebäude, welche den weiten Hofraum umschlossen, waren jedoch ihrer Festigseit und des späteren Datums ihrer Erdauung wegen stehen geblieben, ebenso die hohe, ungemein starke Mauer des Klostergartens, an der noch hie und da kolossale, von uralten Linden umrauschte Steinbilder verschiedener Heisligen unangetastet standen.

Die Nacht brach heute früh herein. Ueber der Stadt hing ein dunkler Himmel voll schwerer Gewitterwolken. Kein Lüftchen regte sich, wohl aber quollen ganze Ströme von Blüthenduft aus allen Hausgärten in die stillen, schwülen Straßen.

Es hatte eben neun geschlagen, als die Seejungfer in Magdalenens Begleitung vor Werner's Hause erschien, um Jacob den verheißenen Besuch abzustatten. Der große Thorslügel war leicht angelehnt, aus der schmalen Spalte aber drang ein so heller Lichtstrom, daß die Seejungser sich nicht entschließen konnte, diesen lichten Streisen eigenmächtig zu erweitern und ihre schüchterne Gestalt in der

vornehmen Atmosphäre da drinnen beleuchten zu lassen. Allein Magdalene schob ruhig den Flügel zurück und folgte der schnell hineinhuschenden Muhme durch die große, gewöldte Hausslur nach der Hofthür. Sin gegenüberliegenzbes, erleuchtetes Bogensenster im Erdgeschoß zeigte ihnen den Weg nach Jacod's Wohnung. Die Gardinen waren nicht zugezogen und ließen den Einblick in die kleine, traute Häuslichteit völlig frei. Der Alte stand vor der altzväterischen Wanduhr und zog sie mit großer Sorgsalt auf, seine Frau saß still dei der kleinen, blanken Lampe am weißgescheuerten Tische und strickte. Neben ihr vor dem Sorgenstuhl mit der hohen, gepolsterten Lehne lag das aufgeschlagene Gesangbuch, aus welchem Jacob vermuth-lich das Abendgebet vorgelesen hatte.

Die Gäste wurden freudig, aber auch mit Vorwürfen begrüßt, weil sie gar so spät kamen, und Jacob meinte, er kenne seinen Nachtraben, das Lenchen, schon; das könne den Sommenschein nicht vertragen und gehe nur bei Nacht um, wie ein Geist; worauf ihm Magdalene erwiderte, daß sich die Muhme doch noch mehr vor dem Lampenschein sürchte, weil sie durchaus nicht in die hellerleuchtete Hausstur gewollt habe.

"Ja, heute ist's aber auch ganz erschrecklich hell da drilben, es ist großer Thee bei der Frau Räthin," sagte



Jacob, und um seine Lippen spielte ein leichter Humor, ber sein Gesicht oft so charakteristisch machte. "Die Frau Räthin haben drei Tage lang Brezeln und Torten gebacken, Kapaune gebraten, gescheuert und Teppiche außeklopfen lassen, von denen kein Stäubchen kam, weil sie beinahe alle Tage durchgeprtigelt werden..."

"Jedes will seine Freude haben," sagte Jacob's Frau neckend, "und wenn die da droben das Fegen und das Wasser liebt, so bist Du kein Feind vom Bier — laß gut sein!"

Mit diesen Worten stellte sie einen kleinen Steinkrug voll schäumenden Biers auf den Tisch und gab ihrem Mann dabei einen leichten Schlag auf die Schulter; sie standen nämlich sehr gut zusammen, die zwei alten Lente. Dann holte sie von einer altersschwarzen Eckonsole — Kamrödchen genannt — drei schönbemalte Tassen, eine blanke Zuckerdose von Zinn und einen Teller voll Semmeln, lauter Bortruppen eines gemütthlichen Kasses, der denn auch bald dampfend auf dem Tische stand.

Magdalene hatte sich während dieser Borrichtungen, bei denen Jacob's Frau nicht unterließ, sehr lebhaft zu erzählen und der Seejungser Fragen vorzulegen, wie er= müdet auf ein niedriges Bänken nicht weit von des Alten Lehnstuhl gesetzt und starrte, das Kinn auf die Sand gestütt, unverwandt hinauf nach der gegenüberlie=" genden, glänzend erleuchteten Fensterreihe, beren Flügel der Schwüle wegen weit offen ftanden. Was sieht das junge Mädchen?... Die weißen Borhange blaben fich im Nachtwind, der feucht und leise vorüberstreicht; denkt sie an die gewaltige Fluth, die an den heimathlichen Strand rauscht? Fern, fern zieht ein Boot und die weißen Segel schwellen im Winde... oder taucht aus der Masse präch= tiger Schlingpflanzen in ber Fenfternische bas Baterhaus im Guden mit seinen sonnbeschienenen Mauern und ber niedrigen Thur, aus welcher die goldlockige Mutter mit ben hellen, frommen Augen tritt? ... Droben auf einer hellen Wand, von dem blendenden Licht des Arystalltron= Leuchters überströmt, hängt bas lebensgroße Delbild eines Anaben, ein schönes, stolzes Kind mit leuchtenden Augen und einer wunderbar klaren Stirn unter der blonden Lockenfülle . . . und die blauen Augen leuchten mit so be= zwingender Gewalt, daß Heimath und Baterhaus in weite Ferne zurücksliehen, das sagen die träumerischen, schwarzen Augen brunten im ärmlichen Stübchen.

Einzelne Paffagen auf dem Clavier drangen jetzt von drüben herüber und in eines der Fenster trat eine Gestalt, es war die blonde Antonie, die Enkelin der alten Räthin. Sie war ganz in Weiß gekleidet. Ihre entblößten, blen=



dend weißen und sehr schön geformten Schultern umschloß ein wahrer Duft von Till und Spitzen, und auf dem weißblonden Scheitel lag ein Kranz von zarten Rosen. Sie sah sehr hübsch und elegant aus.

Kaum hatte ste sich in die Fensternische zurückgezogen, als Werner zu ihr trat. Das Licht des Kronleuchters stell auch blendend auf seine Züge, wie auf das Bild des Knaben; die Achnlichteit zwischen Beiden war wunderbar, allein aus dem schmächtigen Kinde war ein hoher Mann mit fast königlicher Haltung geworden . . . Er faste die Hand des junges Mädchens zwischen seinen Hände, als ober sie beschwöre. Sie schien seinen Bitten widerstehen zu wollen, aber zulezt, als er ihren Arm in den seinen legte, ging sie mit ihm und lachte hinter dem vorgehaltenen Fächer, als er seinen Kopf vertraulich herabbog und ihr Etwas zusschiefterte.

Magdalene hatte diese kleine Scene mit angesehen, ohne sich zu regen, aber sie biß die Zähne zusammen, wie im heftigen Schmerz, und mit sprühenden Augen verfolgte sie junge Dame, die, jetzt ein Notenblatt in den Hänsen, zum Clavier trat. Gleich darauf erscholl eine ziemelich harte, spize Stimme, die ein schönes, inniges Lied ohne alles Berständniß vortrug.

"Sie singt schlecht," murmelte Magbalene. "Ihre Stimme ist bunn und farblos wie ihr Haar."

Als der Gefang schwieg, rauschte ein wahrer Beifalls= fturm durch den stillen Hof. Jacob aber bog sich zu Magdalene hinüber und legte seine Hand liebkosend auf ihren glänzenden Scheitel.

"Gelt, Lenchen," sagte er, "da machen's unsere Gloden boch ganz anders. Wenn die ansangen, da weiß man gleich, weshalb sie den Nund aufthun, aus dem Gepim= pel da droben aber kann kein Mensch flug werden . . . Weiß nicht, was die Leute davon haben, wenn ihnen so ein Messer durch die Ohren fährt."

Da kam er jedoch schlecht an bei seiner Frau und ber Seejungser. Sie hatten den Gesang sehr schön gesunden und konnten sich nicht satt sehen an der jungen Dame droben, wie sie beim Singen das bekränzte Haupt hin und her bog und die Augen zum Himmel aufschlug; ja, sie behaupteten sogar, sie sähe aus wie ein leibhaftiger Engel, als sie gleich darauf in die Fensternische trat, wo die hohe Gestalt Werner's während des Gesanges regungs=los gelehnt hatte. Und als sie nun vertraulich ihre Hand auf seinen Arm legte und ihm mit einer graziösen, schelsmischen Bewegung ein riesiges Bouquet an das Gesicht hielt, damit er den Blumendust einathme, da meinten die

zwei Alten, der muffe doch kein Herz im Leibe haben, der sich nicht auf der Stelle in sie verliebe.

"Ad, lagt mich in Rube," fagte Jacob und bas ironische Lächeln erschien in seinem Gesicht. "Ihr seid auch gerührt, wenn die Spittelweiber in der Kirche neben Euch zetern, daß einem Soren und Sehen vergeht . . . - Und wenn so ein sunges Ding, wie die da, in einer weißen Fahne ftedt, da find alle himmlischen Beerschaaren Bettel= volk dagegen! . . . Das Mäbel ba broben ift nicht um ein haar beffer, als die Alte auch, fage ich Euch. weiß sich zu lassen vor Hochmuth... und wenn die Kleine jest so schon thut und beuchelt und schmeichelt, so weiß sie auch, warum. Sie ist arm, wie eine Kirchenmaus, und es ware gar nicht bitter, sich hier in die Wolle zu deten und eine reiche Frau zu werben . . . Aber Herr Werner ift nicht auf ben Ropf gefallen, ber fieht burch zehn Wände, wo die Leutchen hinauswollen."

Er nahm bedächtig eine Brise Schnupftabat, die er während der ganzen Demonstration zwischen den Fingern gehalten hatte, dann fuhr er fort:

"Ihr braucht Euch überhaupt nicht einzubilden, daß mein junger Herr Eine aus hiefiger Stadt freit, das weiß ich besser . . Da hab' ich heute gegen Abend noch ein

٠,

wenig gefegt in seiner Stube, wo er malt — nun, wie neunt er's doch gleich?"

"Atelier," sagte Magdalene, ohne den Kopf nach ihm umzuwenden.

"Ja, richtig . . . und da lag auf dem Tisch ein grosses Bild, es war nur gezeichnet, wie Du's neunst, Lenschen, nicht dunt gemalt. Ich konnte das Gesicht nicht erstennen, weil ich nicht so nahe hingehen mochte; aber so viel hab' ich doch gesehen, daß es eine Frauensperson war, die ein weißes Tüchelchen auf dem Kopse hatte, wie Deine sel'ge Mutter in Welschland eines getragen hat, Lenchen. Da kam gerade Herr Werner herein . . . er lachte, wie er meinen langen Hals sah. Nachher deckte er aber gesschwind ein Tuch auf das Bild und sagte zu mir: "Höre, Jacob, das brauchst Du gerade noch nicht anzusehen; aber ich will Dir Etwas verrathen, die da auf dem Papier wird einmal meine Frau." . . . Er ist ja sechs Jahre in Welschland gewesen und dort soll's gar erstaunlich schöne Weidsbilder geben."

Mit höchster Aufmerksamkeit, aber regungslos hatte Magbalene dem Alten zugehört. Sie legte den Kopf an die Wand, die Hände ruhten zusammengefaltet auf den Knieen und die langen Wimpern lagen tief gesenkt auf den bleichen Wangen, als ob sie schliefe.

Unterdess wurde droben tapfer weiter musicirt. Antonie ließ sich noch einige Male erbitten, sie sang sogar eine colorirte italienische Arie, deren Aussührung den alten Jacob zu dem Bergleich veranlaste, es sei gerade, als ob Jemand die Treppe herabsiele und Hals und Beine bräche... Der junge Werner war schon längst vom Fenster zurückgetreten und schien auch das Zimmer verslassen zu haben, dem man sah ihn nicht mehr.

Eben, als vier Hände in einem Concert das Clavier nicht gerade meisterhaft bearbeiteten, wurde an Jacob's Fenster geslopft, und als der Alte es öffnete, reichte Wer=ner's Bedienter ein Körbchen voll prächtiger Orangen nebst einem Gruß seines Herrn herein. Der Bursch fügte ausdrücklich hinzu, er habe schon früher herüber gesollt, allein erst sei er beim Präsentiren des Thees beschäftigt gewesen und eben noch habe er Wein herumreichen mitssen

Jacob hielt mit einem ftrahlenden Gesicht Magdalenen bas Körbchen hin.

"Siehst Du, Lenchen," sagte er, "das macht mir große Freude Deinetwegen . . . Weißt Du noch, daß Du Dich einmal beinahe trank nach einem solchen gelben Ding gessehnt haft?"

"Ja," sagte das Mädchen und hob die Augen zu ihm empor; sie schwammen in Thränen. "Ich weiß es noch, guter Jacob. Du machtest mich wieder gesund, indem Du für theures Gelb eine Orange tauftest und mir auf den Thurm brachtest. Damals war es mir, als hätte ich einen Blick in meine Heimath gethan, ich war glückselig... Jetzt aber könntest Du mir Schätze hinlegen, ich möchte um Alles in der Welt keine dieser Früchte berühren."

Jacob sah sie erstaunt an, aber die Seejungfer, die bei all' ihrer harmlosen Anschauung die Weigerung des Mädchens nach der stattgehabten heutigen Scene doch erskärlich fand, zupfte ihn bedeutungsvoll an der Jack, wobei sie ihm zublinzelte. Er schwieg denn auch, holte sein Taschenmesser hervor und zerlegte eine Orange für die beiden alten Frauen.

Drüben im Hause war es stiller geworden. Die Musik war verstummt; auch das Stimmengesurr hatte nachgelassen. Statt bessen grollte ganz fern der Donner, der Nachtwind blies heftiger durch die offenen Fenster, jagte die Borhänge wie weiße Schwäne hinaus in die pechdunkle Nacht und warf einige Thüren in's Schloß.

Der Seejungfer wurde bange. Sie trieb zum Aufbruch, und bald eilten die zwei Frauen, die Köpfe in große Tücher gehüllt, über den Hof.

In der offenen Glasthür, welche die Treppe von der Hausslur abschloß, stand Antonie, die Enkelin der Räthin.

Sie hatte eben die scheidenden, in Capuzen und Mäntel gehüllten Freundinnen der Reihe nach gefüst und wandte sich lachend zum Fliehen, weil einige derselben sie mit dem "bezaubernden Better" neckten, als sie die Seejungser und Magdalenen gewahrte, die sich eben erschrocken wieder zurückziehen wollten. Das junge Mädchen zog die weißeblonden Augendrauen in die Höhe, sah noch einmal blinzelnd hinkliber, wobei ein überaus hochmüthiger Zug um Mundwinkel und Rasenslügel erschien, und winkte dann einem mit der Laterne auf seine Herrschaft wartenden Bezbienten, der sosort in barscher Weise frug, was die Beiden hier zu suchen hätten. Als sie schwiegen, drehte sich das blonde Mädchen mit einer systematisch nachlässigen Bezwegung nach der Treppe um und rief mit dem Ton eines verzogenen, vornehmen Kindes hinaus:

Die alte Räthin, die mit einem sehr dien Herrn langsam im Gespräch herablam, beeilte möglichst ihre Schritte, und als sie nun unten stand, zornig das falsche Toupet unter der großen Haube schüttelnd, da versammelten sich die in Capuzen gehüllten jungen Freundinnen schleunigst um sie, wie die Lämmer um den getreuen Hirten, in den frommen, schuldlosen Zügen einen nicht zu bezweifelnden Abscheu, verbunden mit dem Ausdruck unendlicher

. .

Bifbegierde. Selbst der Bediente gesellte sich zu der Heerde und hielt, trotz des Lampenlichtes, das von der Decke herabsloß, seine Laterne über die Köpfe der Delinsquentinnen, um sie gleich von vornherein der Möglichkeit zu berauben, ihre verbrecherischen Absichten in ein wohlsthätiges Dunkel zu hüllen.

Die alte Dame faßte ohne Weiteres das schwarze Tuch, das die Seejungfer über ihren Kopf gebunden hatte, und 20g es herunter.

"Das ist ja die Seejungser," sagte sie mit harter, blecherner Stimme. "Und wer ist denn diese Mamsell da?" suhr sie fort, indem sie ihren dürren Zeigesinger nach Magdalenen ausstreckte. "Die mummt sich ja ein, als wäre sie das böse Gewissen selbst. . . Auf der Stelle sagt, was Ihr hier gewollt habt."

Magdalene schwieg abermals, und die Seejungfer brachte vor Schrecken kein Wort heraus.

"Run, könnt Ihr nicht antworten?" fragte streng der dide Herr, ohne Zweifel ein allmächtiger Beamter, dem die Justiz aus Stirn, Augen, Rase, ja, womöglich aus den Rocktaschen gudte. Er hatte mit der Frage zugleich seinen Stock derb auf das Steinpstaster gestampft und schien die unglückliche Seejungfer unflicinen Bliden durchsbohren zu wollen. Diese Manöver brachten denn auch

endlich Suschens erstarrte Zunge in den erwünschten Fluß, und stammelnd erklärte sie, daß sie bei Jacob gewesen seien.

"Ach, liebster Egon," rief in diesem Augenblid sich umbrehend, die alte Räthin mit möglichst weicher und milder Stimme, als am oberen Treppengeländer der junge Werner erschien, "hier hast Du den schlagendsten Beweis, daß meine wohlgemeinten Borstellungen begründet gewesen sind. Wit diesem Jacob hast Du Dir — mich will ich gar nicht nennen — eine wahre Ruthe aufgebunden. Unter dem Borwand, ihn zu besuchen, schleicht sich bei Nacht und Nebel allerhand Bolt in's Haus, und man wird künftig genöthigt sein, über jeden silbernen Lössel die Hand zu halten."

Bei dieser abscheulichen Schluswendung trat Magdalene rasch gegen die Sprechende vor. Das Tuch war vom Kopf auf die Schultern gesunken, und so stand sie mit sprühenden Augen, das ideale Haupt hoch gehoben, vor der alten Frau, welche sie erschrocken und verblüfft ansah. Zugleich war Werner die Treppe herabgesprungen. Gine slammende Köthe bedeckte sein Gesicht, und als er zu sprechen ansing, bebte seine Stimme wie im heftigen Zorn.

"Was fällt Ihnen ein, Tante," rief er, "diese Leute ohne Weiteres so zu beleidigen? . . . Ift es ein Berbrechen,

wenn sie Bekannte aufsuchen?... Ich habe Ihnen bereits einigemal erklärt, verehrteste Frau Tante," fuhr er fort, und sein Ton klang spöttisch, "daß ich durchaus nicht leide, wenn Sie mir den Jacob ansechten, und sehe mich in diesem Augenblick genöthigt, diese Erklärung insofern zu vervollständigen, als ich auch Diesenigen unangesochten sehen will, mit denen er verkehrt."

Mit diesen Worten schritt er nach der Hausthur, öffnete sie und sagte mit einer leichten Verbeugung den zwei Frauen gute Nacht, die eiligst hinausschlüpften.

Bald nachher entlud sich ein heftiges Gewitter über Stadt; und wenn die gelben Blite um das alte Moster zischten und die kleine Kammer Magdalenens tages= hell durchstammten, da beleuchteten sie das Mädchen, wie sie bleich, die Hände tief eingewühlt in das aufgelöste, reiche Haar, auf dem Bett saß — einem größeren inneren Sturm preisgegeben, als der war, der draußen an den alten Mauern rüttelte.

<sup>&</sup>quot;Ach, Du lieber Gott, Jacob, ist das ein Schicksalt mit dem Lenchen!" seufzte die Seejungfer einige Tage nach jenem Borfall, indem sie Jacob's Stübchen betrat.

"Ja, was ist denn mit dem Mädchen?" fragte Jacob erschroden.

"Hättet Ihr benn geglaubt, daß mir das Mädchen das noch in meinen alten Tagen anthun würde?" ent= gegnete Suschen, und heiße Thränen liesen über ihre Wangen. "Ich bin ein armes, geplagtes Weib mein Lebtag gewesen," fuhr sie fort, "aber ich habe Alles ge= buldig auf meinen Küden genommen, so wie mir's unser Herrgott bescheert hat, aber jetzt wird mir's zu viel... Das ist doch das Schlimmste, was ich nun noch erleben soll, das Lenchen will fort, will durchaus fort in die weite West, und ich soll nun wieder allein sein. Bin nun meine sechszig Jahre alt, muß jeden Tag auf mein selig Ende gefaßt sein, und habe keine Menschenseele, die mir die Augen zudrückt... Ach, ach!"

"Ja, wie kommt benn das Mädchen mit einem Mal auf den Gedanken?" fragte Jacob erstaunt.

"Ich weiß nicht," entgegnete die Seejungfer, indem sie ihre Augen mit dem Schürzenzipfel trocknete, "aber sie ist gerade wie ausgewechselt seit dem Abend, wo die alte Räthin da drüben — na, die Strafe wird da auch nicht ausbleiben — so grob mit uns war. Das Mädchen ist und trinkt nicht mehr, und gestern Abend, als wir still bei einander sasen und noch kein Licht angesteckt hatten,



da legte sie ihren Arm um meinen Hals, wie sie als Kind immer gethan hat, wenn ich ihr was gab, oder fie in's Bett brachte..., Liebe, gute Muhme, fagte fie, ,Ihr habt mich lieb, gelt? . . . Ich weiß es ja, fo lieb, als ob ich Ener eigen Kind ware. . . Gine gute, echte Mutter bringt ihrem Kind jedes Opfer und fragt nicht, ob es schwer oder leicht ist — gerade so habt Ihr ja auch immer an mir gehandelt. . . Und wenn nun so eine Mutter weiß. daß ihr Kind rechte Schmerzen leidet, und einsieht, daß es nur wieder gesund werden kann, wenn sie sich von ihm trennt, so — thut sie das auch, gelt, Muhme?" Jacob," unterbrach sich die Seejungfer, und neue Thränen ftürzten hervor, "ich wußte zwar eigentlich noch nicht, wo fie hinaus wollte, aber so viel merkte ich boch, daß sie nicht mehr bei mir bleiben will, und da weinte ich bitter= lich. . . Sie fagte mir nun, daß fie's hier nicht mehr aushalten könne — die Menschen seien nicht aut gegen fie: sie wolle in einer fremden Stadt einen Dienst fuchen. Gelernt hätte fie ja ihre Sache und verspräche mir heilig. daß fie mir jeden Groschen, den fie verdiene, schicken wolle. . All mein Zureden war in den Wind gesprochen, und als ich Licht gemacht hatte, da holte sie ihr Sparbüchschen aus dem Schranke und zählte das Geld — es waren sechs Thaler — wie sauer hat sie die verdient!

Sie meinte, damit täme sie freilich nicht weit, doch bis in eine andere größere Stadt reiche es vielleicht. . Ach, Jacob, ich bitte Euch um Gotteswillen," wandte sich die Seejungser an den Alten, "redet dem Mädchen die Sache aus! . . Ich schlafe keine Nacht mehr ruhig, wenn ich bas Lenchen unter fremden Leuten weiß . . . sie ist ja so absonderlich; es wird Niemand die Geduld mit ihr haben, wie ich, und sie wird schlecht behandelt."

Jacob's Frau, eine sehr praktische Natur, beleuchtete die Sache von einer anderen Seite und meinte, das könne vielleicht dem Lenchen sein Glück sein. Die Seejungser habe ja auch nicht das ewige Leben, und dann müsse das Mödchen doch hinaus. Davon aber wollten weder Suschen, noch Jacob Stwas hören, und letzterer versprach der geängsteten alten Jungser, heute Abend noch in's Kloster zu kommen und Lenchen den Kopf zurecht zu setzen, wie er sich ausdrückte.

Die Seejungfer hatte nicht übertrieben, wenn sie Magdalenen gänzlich umgewandelt nannte. . . Wo war die Clasticität ihrer Bewegungen geblieben? Zene sichere, stolze Haltung des Kopfes, die an ihr stets auffallen mußte und die im Berein mit den ausdrucksvollen Gessichtszügen und dem eigenthümlich bewußten Blick auf eine große geistige Kraft schließen ließ? . . . Das Aussehen des

jungen Mädchens schien selbst den Klosterbewohnern aufzusallen; denn heute, als sie der Muhme den Waschlorb bis an das äußere Thor getragen hatte und nun über den Hof langsam zurückehrte, da schob der Nachbar, ein sleißiger Leinweber, sein Fenster auf und rief:

"Na, Lenchen, Du bist wohl so traurig, weil die unsgezogenen Kinder das alte Muttergottesbild aus dem Kreuzgang drüben, Deine Marie, vor der Du so oft sinnend gesessen hast, von dem Postamente heruntergeworfen haben?"

Magdalene sah auf, als erwache sie aus einem Traume; er aber sagte: "Nun ja, wenn Du's noch nicht weißt, da gehe einmal hinein — ich hab's heute Morgen gesehen."

Auf des Leinwebers Mittheilung hin öffnete Magdalene die Thür und sah auch schon von Weitem das Marienbild vor dem Postament liegen. Bor einigen Wochen noch, als einer der Anaben hinaufgeklettert war und im Begriff stand, das hölzerne Gesicht mit schwarzen Augenbrauen und einem eben solchen Bart zu versehen, hatte sie dem kindlichen Bandalen eine so leidenschaftliche Strafpredigt gehalten und ihn mit so zornigen Augen dabei angesehen, daß er erschrocken davongelausen war. Heute aber hob sie still und geduldig das geschändete Bild auf, wischte die Erde aus dem Gesicht und lehnte es sorgfältig in die Ecke



Dann schritt fie langfam burch neben das Bostament. ben großen, offenen Bogen hinaus auf ben Rasenplat, ber, von Kirche und Kloster rings eingeschlossen, einfam und sonnenbeschienen balag. . . Wie oft war sie flink über biesen Grasfled weggebascht, um gewandt auf einigen Mauer= porsprüngen nach dem offenen Kirchenfenster zu Mettern, in welchem sie verschwand. Dann war sie allein in der schaurig stillen Kirche; nichts störte fie, als ber Schall ihrer eigenen Schritte, ober bas Gezwitscher eines Bogels. ber sich draußen auf dem Hollunderbusch niederließ, neugierig den Kopf in die dufteren, fühlen Hallen stedte und dann erschrocken davon flog, um sich auf's Reue im Sonnenglang zu baben. hier unter biefen gewaltigen Säulen athmete fie auf, und ihrer im engen Stübchen mattgebrückten Seele wuchsen die Schwingen . . . Ihre Phantasie beschwor die Zeiten herauf, wo noch der Weih= rauch durch diesen Raum fluthete, wo die Hora Nang und prächtige Meffornate am Hochaltar schimmerten. Sie fah bleiche Ronnengesichter an der zertrümmerten Orgel sitzen und mit bebenden, blaffen händen die vergilbten Taften berühren . . . wie manchmal mochten diese Tone ben Schmerz eines beißen, gewaltsam unterbrückten Berzens ausgehaucht haben. . . Sie beobachtete bie Sonnenstrahlen, wie sie durch die Reste der bunten Glasmalerei im hoben

Fensterbogen glitten, die Farbenpracht zitternd auf die schlanken Säulen warfen und sie hinauftrugen in die kunstvollen Schnörkel und Rosetten der Anäuse, die wohl seit dem letzten Meißelschlag des längst in Staub und Asche zerfallenen Meißelschlag bes längst in Staub und Asche zerfallenen Meißers keine Menschenhand wieder berührt hatte. Stundenlang konnte sie neben jenem alten Madonnendilde sitzen und sich in die Heimath träumen, wo sie Tausende in heißer Indrunst vor einem solchen Bild hatte knieen sehen, wo ihr Bater nie vorübergegangen war, ohne ehrfurchtsvoll das Haupt zu entblößen und gläubig das Zeichen des Areuzes zu machen . . .

An alle diese Dinge aber schien Magdalene in diesem Augenblick nicht zu denken. Es war, als bebe sie fröstelnd vor den dunklen Kirchenmauern zurück und als fühle sie zum ersten Mal die todtenähnliche Stille des verlassenen Tempels, der im glühenden Sonnengold dalag wie ein riesiger Leichnam unter Burpur und goldenen Decken. Sie hatte sich, den Rücken nach der Kirche gewendet, unter einen alten Apfelbaum gesetzt, auf dessen verwittertem Stamm sich nur noch ein einziger, aber breiter und voller Ast wiegte. Lang aufgeschossene Gräser, an denen grünzgoldene Käfer geschäftig auf= und abliesen, bogen ihre bessiederten, blühenden Spitzen an ihre Knice, und eine zahlzreiche Familie größer Camillen dustete zu ihren Füßen.



... Und wenn sie nun Muhme, Aloster und Stadt verließ; wenn sie hinausging in die weite Welt, über bem Haupt mit den guälenden Gedanken einen anderen Sim= mel; wohin fie blidte, fremde Gesichter, auf benen nichts Boblbekanntes ftand; ihr ungestümes Berz inmitten einer Menschenfluth, die achtlos vorüberbrauste, nichts von ihr nahm und nichts zurückgab - ja, das gerade wollte fie, allein sein, nichts mehr hören vom Bergangenen, keinem liebevoll und ängstlich fragenden Blid begegnen . . . ver= geffen, vergeffen! Darin lag die Heilung eines plötlich aufgerüttelten Bergens, das im Riefensturm ungeahnter, neuer Empfindungen ihr ganzes Inneres aus den Fugen zu reifen drohte. . . Wohl fielen die Thränen der alten. treuen Muhme schwer in die Wagschale und rissen an tausend garten Fäben ihrer Seele; aber wie klein war dieser Schmerz gegen die Qual, die sie sich durch ihr Bleiben auferlegte, unter ber fie erliegen mußte, wenn fie nicht floh! . . . Wie furchtbar hatte sie in den letzten Wochen gelitten! Sie meinte, fich felbst verachten zu müffen, weil sie ba nicht haffen konnte, wo sie sollte und mußte. . . Wie geschäftig war ihr Herz gewesen, einen strahlenden Nimbus um sein Bild zu zaubern, als er neulich sie und die Muhme gegen seine Tante beschütztel Tags barauf begegnete fie ihm im Klosterhof, als er ben

Kirchenschlüffel bei der Muhme holen wollte. Sein eisiges Gesicht, die vornehme Ruhe seiner Haltung und die wenigen, gleichgültigen Worte, die er an sie richtete, zeigten ihr abermals, wie thöricht es sei, in diesem kalten Herzen reges Mitgesühl vorauszusetzen. Er hatte einsach seine Rechte als Hausherr der anmaßenden Tante gegenüber vertreten wollen, und deshalb war es ihm jedenfalls sehr gleichgültig, wer die Beranlassung zu dieser Zurechtweisung gewesen.

Ein Bogel, der lange auf einem Zweig über ihr aufund abspaziert war, slog schnell davon. Sie beachtete es nicht; als sie aber den feinen Duft einer Cigarre plötslich einathmete, da fuhr sie erschrocken in die Höhe und blickte um sich. Sine Männergestalt, den Rücken nach ihr gekehrt, saß nicht weit von ihr auf einem großen, bemoosten Steine und zeichnete. Diese Männergestalt war Werner . . . Er schien in seine Arbeit so vertieft, daß Magdalene, welcher das Herz vor Schrecken heftig klopfte, hossen konnte, er habe sie gar nicht gesehen und sie könne unbemerkt entschlipfen.

Leise erhob sie sich und glitt wie ein Schatten unter bem überhängenden Aft weg, bas Auge voll Angst auf ben emsig Zeichnenden geheftet. Aber kaum hatte sie sich einige Schritze weit emfernt, als Berner, ohne aufzu= bliden, hinüberrief:

"Berzeihen Sie, daß ich in Ihr Neich einzedrungen bin!"

Tarauf wendete er sich um nach ihr und lüftete den Strobhut, der leicht auf seinem dunkelblonden haar sag.

Augenblicklich verwandelte sich Magdalenens Gesicht und Haltung. Die scheue Angst verschwand und machte einem sinsteren Tros Plas.

"Mein Reich?" wiederholte sie bitter, indem sie stehen blieb. "Nicht eine Fußstapfe Weges hier möchte ich so nennen, ohne mit der wohllöblichen Stadtbehörde in Conflict zu gerathen."

"Nun, auch ich will sie nicht in ihrem Besitz verkürzen,"
entgegnete Werner, indem er gleichmüthig mit dem Gummi
eine nichtgerathene Linie wegwischte. "Ich kann jedoch
nicht glauben, daß sie auch Beschlag legt auf die mystische Luft, die um die alte Kirche weht, und in diesem Reich,
meine ich, begegnen wir uns. Ich kann nicht einen Augenblick auf diesem Stein sitzen und das dunkle Gemäuer
gegenüber ansehen, ohne daß nicht auch sogleich geheimnissvolle Gestalten auftauchen, welche jene Bogen, Nischen und
Pfeiler bevöllern . . . In der Fensterhöhle dort, die auch
nicht eine einzige Glasscheibe mehr aufzuweisen hat, sehe ich z. B. stets eine Mädchengestalt aus- und einschlüpfen, so oft ich auch hinüberblicke . . . vielleicht der Schatten einer unglücklichen jungen Nonne, welche das schöne Leben gänzlich nicht verstanden hatte und nun ruhelos das versschmähte Glück sucht — was meinen Sie dazu?"

Magdalene fühlte, wie ihr das Blut in die Wangen schoß. Ohne Zweifel hatte Werner sie auf ihrem Weg in die Kirche beobachtet. Sie war entrüftet über diese Indiscretion, sagte aber ziemlich ruhig:

"Ich habe hier ganz und gar keine Meinung. Die Spukgestalten bes Alosters haben mich bis jetzt nicht für würdig gehalten, sie sehen zu dürfen. Auf alle Fälle möchte ich jedoch jener vermeintlichen Nonne rathen, sich künftig auf ihre enge Behausung zu beschränken, denn es mag selbst einem Schatten nicht gleichgültig sein, wenn ein fremder Blick in sein Walten und Wesen eindringt."

Ein feines Lächeln, das jedoch ebenso schnell wieder verschwand, erschien im Gesicht des junges Mannes. Er blickte aufmerksam nach dem Kirchenfenster, warf in zarten Linien die schöne, reine Spitzbogenform auf das Papier und sagte gelassen:

"Gewiß nicht, vorzüglich wenn dieser Schatten, von bitterer Weltanschauung erfüllt, in jedem harmlosen Bezgegnenden eine feindliche Gestalt sieht, die ohne Weiteres

mit Feuer und Schwert bekämpft werden muß ... Weh mir, wenn jene Himmelsbraut so denkt! Ich komme dann vielleicht in den traurigen Fall, bei der nächsten Begegnung als unschuldiges Opfer einer Rache zu fallen, welche die Erdbewohner des sechszehnten Jahrhunderts heraufbesschworen haben."

"Wie leicht mag es sein, über trübe Lebenserfahrungen zu spotten, wenn man im Schoofe bes Glückes sitt!"

"Ohne Zweifel sehr leicht, nicht ganz recht zwar und vielleicht auch ein wenig leichtstinnig ... aber ich weiß nicht, ob ich diesen gefährlichen Uebermuth micht weit weniger verdammungswürdig sinden soll, als z. B. das Gebahren einer jungen Seele, die nach trüben Erlebnissen und Enttäuschungen alle Fühlfäden einzieht und sich der gräulich verderbten Welt nur bis an die Zähne bewassnet zeigt.... Ah, ich sehe deutlich an Ihrem Gesicht, daß Sie nicht meiner Meinung sind!"

Er legte ben Bleistift hin, stützte ben Ellenbogen auf bas Zeichenbrett, welches auf seinen Knieen lag, und maß bas junge Mädchen mit einem fartastischen Lächeln.

"Gut denn," fuhr er fort, "Sie sind ein Anwalt jener Seele aus dem einfachen Grunde, weil Sie ebenso handeln würden oder vielleicht schon so gehandelt haben. Aber ich sehe nicht ein, was Sie berechtigt, der gesammten Menschheit so ohne Weiteres den Fehdehandschuh hinzuwersen. . . Sie stehen hier auf einem eng begrenzten Fleckchen Erde. Dort drüben hören die Alostermauern auf, dann sind da draußen einige wenige Straßen mit wenigen, wenigen Menschen, weiter kommt etwas Feld und Wald mit der einsamen Spize eines Dorffirchthurms oder dem langen Arme eines Wegweisers, und dann ziehen die Verge eine enge Linie, über die das Auge nicht hinaus kann; ich wette, weiter kam auch Ihr Fuß und Blid nicht, als dis zu diesem Horizont! . . ."

"Und beshalb ist es eine unverzeihliche Anmaßung von mir, ein Urtheil über Welt und Menschen zu haben," unterbrach ihn Magdalene, indem sie auf seinen spöttischen Ton einzugehen suchte, wobei jedoch ihre Stimme merklich zitterte. "Es giebt aber noch andere Wege," suhr sie fort, die über engen Horizont und beschränkte Verhältnisse hinausssühren, und ich nehme mir deshalb die Freiheit, zu denken, daß die moralischen Gebrechen der Menschheit überall dieselben sind — wie sich ja der Mond mit seinen Flecken im kleinsten Gewässer genau so abspiegelt, wie im unermeßlichen Weltmeer. . . Uebrigens," suhr sie nach einer Pause fort, indem sie tief Athem schöpfte, "muß ich Sie ersuchen, nicht zu früh zu wetten; denn ich habe diese Berge schon einmal überschritten und weiß seit jenem

Moment genau, was jene ersten, unseligen Menschenkinder empfinden mußten, als das Paradies hinter ihnen gesschlossen wurde — ich vertauschte damals meine sübliche Heimath mit dem Norden."

"Ach, Sie waren ja damals noch ein kleines Kind!" "Aber fein Rind, das gebantenlos auf dem beimischen Boben umberhüpft, das, infolge ber Gewohnheit bes täg= lichen Anschauens, keinen Begriff für Schönheit oder Häß= lichkeit seiner Umgebung hat!" entgegnete Magbalene heftig. "D, ich wußte, daß meine Heimath schön war! . . . Der Schaum des Meeres nette meine Füße, und über mir rauschte der Lorbeer. . . Und das Sonnenlicht, wie flammt es bort! wie glübt der Mond, wenn er feierlich berauf= schwebt! Das ift Licht und Gluth, bas ift Leben! . . . Ihr nennt die blaffe Luft da droben ,den Himmel'. . . Wenn Sonntags die Kirchengloden verstummt sind, bann verlaft ihr euer Haus und wandelt bedächtigen Schrittes por die Thore, erzählt euch, was euer Nachbar Alles nicht hätte thun sollen, und sagt dann und wann: "Ei, wie schön blau ist heute der Himmel!' . . . Ach, daheim, da lag ich ftundenlang vor der Thür, unter den Bäumen! Ich borte bas Brausen bes Meeres, wie es sich gegen ben Strand bäumte; auf den Zweigen über mir zitterte es golden - . fie bewegten sich leife, und bas tiefe, prächtige Blau

flutbete berein — das ist Himmel! — den Himmel, den ich mir voll schöner Engel denke! . . . Man schleppte mich hierher, wo die Sonne mich kalt ansieht, wie die Augen ber Menschen; wo ber Schnee lautlos niederfällt und tückisch die letzten Blumen erstickt. Ich wurde unter einen Haufen rober, wilder Kinder gesteckt. Das Kind, bas bis dahin nur die weiche Hand einer zärtlichen Mutter berührt, das ein treues Vaterauge ängstlich und unausgesett be= wacht hatte, weil es das einzige ihm gebliebene war, es wurde von der ausgelassenen Kinderschaar verfolgt und gemißhandelt, weil es arm, fremd und — häßlich war und weil es nicht sein wollte wie sie, die um einen elenden Apfel rauften und die sich gegenseitig die Fehler und Mängel ihrer Eltern vorwarfen. . . Ich lernte den Unter= schied zwischen Reich und Arm bitter erkennen. dene Glaube, daß das Brod vom Himmel falle, zerstiebte an ber forgenvollen Stirn ber alten, guten Muhme, bie mühsam um den täglichen Unterhalt rang und die von den Nachbarn geschmäht wurde, weil sie mich, die Last, sich aufgebürdet hatte. . . Ach, wie oft emporte sich mein heißes Kinderherz! Wenn ich allein war, warf ich mich auf den Boden, weinte und schrie und rief nach meiner todten Mutter." . . .

Magdalene war, während sie sprach, wieder unter den

Baum getreten. Das heiße Auge auf die Kirche gerichtet, sprach sie, als habe sie ihres Zuhörers vergessen und als quelle wider ihren Willen ein Gedankenstrom, bis dahin mühsam gebändigt, an das Licht, nicht achtend, an welche Ufer er rausche. Bei den letzten Worten schlang sie ihre Arme heftig um den Baumstamm und drückte die Stirn an die harte Rinde.

Werner hatte bewegungslos zugehört. Er mochte fürchten, durch einen tieferen Athemzug oder einen Blick die weiche Stimme zu verscheuchen, die ihm hier, in Lust und Schmerz halb gebrochen, die Tiefen einer Mädchensfeele enthüllte. Als Magdalene schwieg, sagte er langsam und ohne sich nach ihr umzuwenden:

"Und fiel tein einziger Liebessftrahl in Ihr Kindesleben?"

"Die Muhme hat mich mütterlich und zärtlich gepflegt — ihr Herz ist voll Liebe gegen mich," sagte Magbalene rasch und bewegt, "aber sie mußte für Brod sorgen,
und es blieb ihr keine Zeit, zu beobachten, was in meinem Innern vorging. Auch hatte sie gewissermaßen eine Scheu
vor meinem stürmischen Wesen, was mich später bewog,
ihr gegenüber so ruhig wie möglich zu sein, um ihr keinen Kummer zu machen. . Dann saß in der Schule neben
mir ein schwes, kleines Mädchen mit einer sansten Stimme, die ich unbeschreiblich liebte; das Kind war barmberzig gegen mich; es spielte mit mir und nahm mich sogar einmal mit in sein elterliches Haus. Seitdem aber wurde es scheu und wich mir aus, und als ich einstmals sehn= füchtig auf ber Steintreppe vor bem Saufe faß, ba tam ein Dienstmädchen beraus und hieß mich rauh meiner Wege gehen — die Frau Secretairin leide es nicht, daß ihr Töchterchen mit hergelaufenen Kindern spiele. . . Oft. wenn ich aus ber Schule nach Hause ging, begegnete ich. einem Knaben, der ernft und ftolz den Ropf in den Nacken warf und der doch so mild aussehen konnte mit seinen blauen Augen. Seine Locken waren so golden, wie die meiner Mutter, und beshalb mußte ich ihm immer nach= sehen, so lange ich konnte. Ich betrachtete ihn mit ehr= furchtsvoller Scheu und meinte, in den schön gebundenen Büchern, die er unter dem Arme trug, mußten Bunderdinge stehen. Er war viel älter als ich und der Sohn vornehmer Eltern; das kummerte mich nicht — er sab ja aus wie meine Mutter, und beshalb mußte er gut und edel sein und ein Berg voll Mitleiden haben. . Als mich aber einst eine Horbe wilder Rnaben mit Steinwürfen verfolgte und mich mit höhnendem Geschrei umringte. ging er vorliber. Er führte ein kleines Mädchen mit lichten Augen und farblofen Saaren forgfam an der Sand;

sie war ihm verwandt und hieß Antonie, sie zeigte geringsschätend auf mich, das berührte mich nicht, aber von ihm dachte ich, er wird dich schüten und die bösen Kinder verzagen . . . o, wie wehe that es, als er von sern stehen blieb, Abscheu in den Zügen, und das kleine Mädchen an sich drückend, als könne mein Andlick ihr schaden. . . Wahrlich, er war schlechter noch, als meine Verfolger; denn es hätte nur eines Wortes aus seinem Munde bedurft, um mich vor der Verwundung zu schüten, deren Narbe ich noch am Arme trage. . . Es war, als drehe sich in jenem Augenblick mein Herz um, und es ward voll Has gegen den Knaben!"

Magdalene war einen Schritt näher getreten. Sie hatte immer lauter und heftiger gesprochen, und ihre Augen, die sie jetzt fest auf den jungen Mann richtete, slammten, als käme erst in diesem Augenblick jenes Gefühl zum Durchbruch.

Werner blidte auf. Er sah bleicher aus als vorher, nahm aber gelassen den Bleistift auf und schnitt ihn zurecht, indem er fragte:

"Und — haffen Sie ihn noch?"

"D, mehr als je!" stieß Magdalene leidenschaftlich heraus. "Ich mag ihm nie mehr begegnen! . . . Einen Gifttropfen, der zerstört, segnet man nicht!"

Mit diesen Worten wandte sie sich um und eilte durch den Kreuzgang hinauf in die Stube, die fie hinter fich verriegelte. Hier ftand sie eine Weile athemlos und mit ftarren Augen am offenen Fenfter und wiederholte sich, was eigentlich geschehen war. Sie hatte sich hinreißen lassen, vor einem Manne, den sie selbst herzlos und hoch= muthig nannte, die Bunden ihrer Seele zu enthüllen, fie, die bis dahin zu stolz gewesen war vor fremden Ohren je eine Rlage laut werden zu laffen. Sie hatte ein Erlebniß erzählt, das, wenn auch in ihr Kindesleben fallend, doch von großem Einfluß auf ihr innerstes Sein gewesen war und das in jüngster Zeit wieder die heftigsten Rämpfe in ihr hervorgerufen hatte. . . Nie hatte felbst die Muhme erfahren, wie dem armen Kinde ber ganze Sonnenglang feiner Seele, die kindliche Schwärmerei für ein aus der Ferne abgöttisch verehrtes Wesen grausam entrissen wurde. Rie aber auch hatte Magdalene sich selbst eingestehen mögen, daß das heranwachsende Mädchen später jenen Vorfall in der Erinnerung zu verwischen suchte und gern das Ideal ihrer Kindheit mit dem stolzen, lockenumwallten Gesicht in ihren Träumen heraufbeschwor. Sie sträubte sich ja noch in diesem Augenblick leidenschaftlich gegen das Bewußtsein, daß kein Gedanke fie befeele, der nicht ihm gehöre, keine Regung in ihrer Bruft auftauche, die nicht

von ihm spreche, ja, daß fle mit jeder Faser ihres Lebens an ihn gekettet fei, der auf der eisigen Stirn ihr nur Sohn und Spott entgegenhielt. . . Und nun war Bieles über ihre Lippen geschlüpft, das aus dem tiefinnersten Geheim= niß hervorging, und zwar vor ihm, der es nie und nimmer hätte wissen sollen. . . Mußte nicht die Treue, mit der sie jene Spisode ber Rinderzeit festgehalten, die leidenschaftliche Aufregung, in die sie bei ihrer Erzählung gerieth, ihm nothwendig zeigen, in welchem Mage ihre Seele von ihm erfüllt war? . . . Es war ihren Bliden nicht entgangen, trot der ftrengen Beberrichung seiner Büge, daß Werner in der Schilderung des Knaben sich erkannt hatte — einen Moment war dies ruhige, talte Geficht bleich geworden, ohne Zweifel im Zorn darüber, daß ein Mädchen den Muth haben konnte, ihm, dem verwöhnten, vornehmen Mann, gegenüber ungescheut zu sagen, ste hasse ibn. . . Das war ein Triumph für fie gewesen, eine glanzende Sühne für die Qualen, die jene hochmuthigen Augen, jenes spöttische Lächeln ihrem Berzen so oft zugefügt hatten. Ja, fie hatte fich und ihren Mädchenftolz einen Augenblick vergessen; aber sie hatte auch gesiegt . . . und doch weinte sie jett über biesen Sieg beife Thränen; ja, es war ihr, als flaffe unter ihm ein Grab, in das fie das liebste Gigen= thum ihrer Seele muthwillig felbst gestoßen habe.

Aus dem Gewirr von widersprechenden Gedanken, welches in ihrem Kopf auf und ab wogte, trat nur einer Kar ausgeprägt vor ihre Seele, und sie griff nach ihm, als dem einzigen Rettungsanker — sie mußte nun unaus=bleiblich fort, weit fort. Es half zu nichts, wenn sie in eine andere, nahegelegene Stadt ging — sie durfte keine deutsche Luft mehr athmen, keinen deutschen Himmel mehr über sich sehen, das Meer mußte zwischen ihm und ihr liegen — sie wollte fort, weit, weit fort.

Als gäbe dieser Gedanke ihr neuc Flügel, lasse sie aber auch jetzt schon nirgends mehr rasten, eilte sie aus der Stube und betrat mechanisch wieder den Kreuzgang. Beim ersten Blick überzeugte sie sich, daß Werner den Garten verlassen hatte. Sie lief rastlos auf und ab, ihr Denken angestrengt auf den einen Punkt gerichtet, wie sie sich Reisemittel verschaffe, bis sie sich todtmidde auf das Bostament setzte, das Jahrhunderte lang die Statue der Jungfrau Maria getragen hatte. Sie schloß die Augen und schmiegte sich an das Gemäuer, das eine erfrischende Kühle über ihre brennenden Glieder hauchte. Tiefe Stille herrschte in dem kleinen Winkel, die kein Lüstechen zu stören wagte; nicht einmal die Kanken des Ginsters bewegten sich, die, droben um die Säulenknäuse gewickelt, ihre Enden muthwillig und frei in der Lust hängen ließen. . Nur

mit Feuer und Schwert bekämpft werden muß . . . Weh mir, wenn jene himmelsbraut so benkt! Ich komme dann vielleicht in den traurigen Fall, bei der nächsten Begegnung als unschuldiges Opfer einer Rache zu fallen, welche die Erdbewohner des sechszehnten Jahrhunderts heraufbesichworen haben."

"Wie leicht mag es sein, über trübe Lebenserfahrungen zu spotten, wenn man im Schoose des Glückes sitt!"

"Ohne Zweifel sehr leicht, nicht ganz recht zwar und vielleicht auch ein wenig leichtsinnig ... aber ich weiß nicht, ob ich diesen gefährlichen Uebermuth nicht weit weniger verdammungswürdig finden soll, als z. B. das Gebahren einer jungen Seele, die nach trüben Erlebnissen und Entäuschungen alle Fühlfäben einzieht und sich der gräulich verderbten Welt nur bis an die Zähne bewaffnet zeigt.... Ah, ich sehe deutlich an Ihrem Gesicht, daß Sie nicht meiner Meinung sind!"

Er legte den Bleistift hin, stützte den Ellenbogen auf das Zeichenbrett, welches auf seinen Knieen lag, und maß das junge Mädchen mit einem sarkastischen Lächeln.

"Gut denn," fuhr er fort, "Sie sind ein Anwalt jener Seele aus dem einfachen Grunde, weil Sie ebenso handeln würden oder vielleicht schon so gehandelt haben. Aber ich sehe nicht ein, was Sie berechtigt, der gesammten Menschheit so ohne Weiteres den Fehdehandschuh hinzuwersen. . . Sie stehen hier auf einem eng begrenzten
Fleckschen Erde. Dort drüben hören die Alostermauern
auf, dann sind da draußen einige wenige Straßen mit
wenigen, wenigen Menschen, weiter kommt etwas Feld
und Wald mit der einsamen Spize eines Dorffirchthurms
oder dem langen Arme eines Wegweisers, und dann ziehen
die Berge eine enge Linie, über die das Auge nicht hinaus
kann; ich wette, weiter kam auch Ihr Fuß und Blick nicht,
als dis zu diesem Horizont! . . ."

"Und beshalb ist es eine unverzeihliche Anmaßung von mir, ein Urtheil über Welt und Menschen zu haben," unterbrach ihn Magdalene, indem sie auf seinen spöttischen Ton einzugehen suchte, wobei jedoch ihre Stimme merklich zitterte. "Es giebt aber noch andere Wege," suhr sie fort, die über engen Horizont und beschränkte Verhältnisse hinausssühren, und ich nehme mir deshalb die Freiheit, zu denken, daß die moralischen Sebrechen der Menschheit überall dieselben sind — wie sich ja der Mond mit seinen Fleden im Keinsten Gewässer genau so abspiegelt, wie im unermestlichen Weltmeer. . . Uebrigens," fuhr sie nach einer Pause fort, indem sie tief Athem schöpfte, "muß ich Sie ersuchen, nicht zu früh zu wetten; denn ich habe diese Berge schon einmal überschritten und weiß seit jenem

Moment genau, was jene ersten, unseligen Menschenkinder empfinden mußten, als das Paradies hinter ihnen gesichlossen wurde — ich vertauschte damals meine südliche Heimath mit dem Norden."

"Ach, Sie waren ja damals noch ein kleines Kind!" "Aber kein Kind, das gedankenlos auf dem heimischen Boden umherhüpft, das, infolge der Gewohnheit des täg= lichen Anschauens, keinen Begriff für Schönheit oder Häß= lichkeit seiner Umgebung hat!" entgegnete Magdalene heftig. "D, ich wußte, daß meine Heimath schön war! . . . Der Schaum des Meeres nette meine Füße, und über mir rauschte der Lorbeer. . . Und das Sonnenlicht, wie flammt es dort! wie glüht der Mond, wenn er feierlich herauf= schwebt! Das ift Licht und Gluth, das ift Leben! . . . Ihr nennt die blaffe Luft da droben ,den himmel'... Wenn Sonntags die Kirchenglocken verstummt sind, dann verlakt ihr euer Haus und wandelt bedächtigen Schrittes vor die Thore, erzählt euch, was euer Nachbar Alles nicht hätte thun sollen, und fagt dann und wann: "Ei, wie schön blau ist heute ber Himmel!' . . . Ach, daheim, da lag ich ftundenlang vor der Thur, unter ben Bäumen! Ich borte bas Braufen bes Meeres, wie es fich gegen ben Strand bäumte; auf ben Zweigen über mir zitterte es golben - . fie bewegten sich leise, und das tiefe, prächtige Blau

fluthete herein — das ift himmel! — ben himmel, ben ich mir voll schöner Engel denke! . . . Man schleppte mich bierher, wo die Sonne mich kalt ansieht, wie die Augen ber Menschen; wo ber Schnee lautlos niederfällt und tückisch die letzten Blumen erstickt. Ich wurde unter einen Haufen rober, wilder Kinder gesteckt. Das Kind, das bis babin nur die weiche Hand einer gärtlichen Mutter berührt, bas ein treues Baterauge ängstlich und unausgesetzt be= wacht batte, weil es das einzige ihm gebliebene war, es wurde von der ausgelaffenen Kinderschaar verfolgt und gemißhandelt, weil es arm, fremd und - häßlich war und weil es nicht sein wollte wie sie, die um einen elenden Apfel rauften und die sich gegenseitig die Fehler und Mängel ihrer Eltern vorwarfen. . . Ich lernte den Unter= schied zwischen Reich und Arm bitter erkennen. Der gol= dene Glaube, daß das Brod vom Himmel falle, zerstiebte an der sorgenvollen Stirn der alten, guten Muhme, die mühjam um den täglichen Unterhalt rang und die von den Nachbarn geschmäht wurde, weil sie mich, die Last, sich aufgebürdet hatte. . . Ach, wie oft emporte sich mein heißes Kinderherz! Wenn ich allein war, warf ich mich auf den Boden, weinte und schrie und rief nach meiner tobten Mutter." . . .

Magdalene war, während sie sprach, wieder unter den

Baum getreten. Das heiße Auge auf die Kirche gerichtet, sprach sie, als habe sie ihres Zuhörers vergessen und als quelle wider ihren Willen ein Gedankenstrom, dis dahin mühsam gebändigt, an das Licht, nicht achtend, an welche Ufer er rausche. Bei den letzten Worten schlang sie ihre Arme heftig um den Baumstamm und drückte die Stirn an die harte Rinde.

Werner hatte bewegungslos zugehört. Er mochte fürchten, durch einen tieferen Athemzug oder einen Blick die weiche Stimme zu verscheuchen, die ihm hier, in Lust und Schmerz halb gebrochen, die Tiefen einer Mädchensfeele enthüllte. Als Magdalene schwieg, sagte er langsam und ohne sich nach ihr umzuwenden:

"Und fiel kein einziger Liebesftrahl in Ihr Kindes= leben?"

"Die Muhme hat mich miltterlich und zärtlich gepflegt — ihr Herz ist voll Liebe gegen mich," sagte Magbalene rasch und bewegt, "aber sie mußte für Brod sorgen,
und es blieb ihr keine Zeit, zu beobachten, was in meinem Innern vorging. Auch hatte sie gewissermaßen eine Scheu
vor meinem stürmischen Wesen, was mich später bewog,
ihr gegenüber so ruhig wie möglich zu sein, um ihr keinen Kummer zu machen. . Dann saß in der Schule neben
mir ein schönes, kleines Mädchen mit einer sansten Stumme,

Ł

die ich unbeschreiblich liebte; das Kind war barmbergia gegen mich; es spielte mit mir und nahm mich sogar ein= mal mit in sein elterliches Haus. Seitdem aber wurde es scheu und wich mir aus, und als ich einstmals sehn= füchtig auf ber Steintreppe vor bem Saufe faß, ba kam ein Dienstmädchen beraus und hieß mich rauh meiner Wege geben — die Frau Secretairin leide es nicht, daß ibr Töchterchen mit bergelaufenen Kindern spiele. . . Oft, wenn ich aus der Schule nach Hause ging, begegnete ich. einem Knaben, ber ernft und ftolz den Ropf in den Nacken warf und der doch so mild aussehen konnte mit seinen blauen Augen. Seine Locken waren so golden, wie die meiner Mutter, und deshalb mußte ich ihm immer nach= sehen, so lange ich konnte. Ich betrachtete ihn mit ehr= furchtsvoller Scheu und meinte, in den ichon gebundenen Büchern, die er unter dem Arme trug, mußten Bunderdinge stehen. Er war viel älter als ich und der Sohn vornehmer Eltern; das kummerte mich nicht — er sab ja aus wie meine Mutter, und beshalb mußte er gut und edel sein und ein Berg voll Mitseiden haben. . . Als mich aber einst eine Borbe wilder Anaben mit Steinwürfen verfolgte und mich mit höhnendem Geschrei umringte, ging er vorliber. Er führte ein kleines Mädchen mit lichten Augen und farblofen Saaren forgfam an ber Sand;

sie war ihm verwandt und hieß Antonie, sie zeigte geringsschätend auf mich, das berührte mich nicht, aber von ihm dachte ich, er wird dich schützen und die bösen Kinder verziagen . . . o, wie wehe that es, als er von sern stehen blieb, Abscheu in den Zügen, und das kleine Mädchen an sich drückend, als könne mein Andlick ihr schaden. . . Wahrlich, er war schlechter noch, als meine Berfolger; denn es hätte nur eines Wortes aus seinem Munde bedurft, um mich vor der Verwundung zu schützen, deren Narbe ich noch am Arme trage. . . Es war, als drehe sich in jenem Augenblick mein Herz um, und es ward voll Haß gegen den Knaben!"

Magdalene war einen Schritt näher getreten. Sie hatte immer lauter und heftiger gesprochen, und ihre Augen, die sie jetzt fest auf den jungen Mann richtete, slammten, als käme erst in diesem Augenblick jenes Gefühl zum Durchbruch.

Werner blidte auf. Er fah bleicher aus als vorher, nahm aber gelassen den Bleistift auf und schnitt ihn zurecht, indem er fragte:

"Und - haffen Gie ihn noch?"

"D, mehr als je!" stieß Magdalene leidenschaftlich heraus. "Ich mag ihm nie mehr begegnen! . . . Einen Gifttropfen, der zerstört, segnet man nicht!"

Mit diesen Worten wandte fie sich um und eilte durch ben Kreuzgang hinauf in die Stube, die sie hinter sich ver= riegelte. Hier ftand sie eine Weile athemlos und mit starren Augen am offenen Fenfter und wiederholte sich, was eigentlich geschehen war. Sie hatte sich hinreißen lassen, vor einem Manne, den sie selbst herzlos und hoch= muthig nannte, die Bunden ihrer Seele zu enthüllen, fie, bie bis dahin zu ftolz gewesen war vor fremden Ohren je eine Rlage laut werden zu laffen. Sie hatte ein Erlebniß erzählt, das, wenn auch in ihr Kindesleben fallend, doch von großem Einfluß auf ihr innerstes Sein gewesen war und das in jungfter Zeit wieder die heftigften Rampfe in ihr hervorgerufen hatte. . . Nie hatte felbst die Muhme erfahren, wie dem armen Kinde der ganze Sonnenglanz feiner Seele, die kindliche Schwärmerei für ein aus der Ferne abgöttisch verehrtes Wesen graufam entrissen wurde. Nie aber auch hatte Magdalene sich selbst eingestehen mögen, daß das heranwachsende Mädchen später jenen Borfall in der Erinnerung zu verwischen suchte und gern das Ideal ihrer Kindheit mit dem stolzen, lockenumwallten Gesicht in ihren Träumen heraufbeschwor. Gie sträubte sich ja noch in diesem Augenblick leidenschaftlich gegen bas Bewußtsein, daß kein Gedanke fie befeele, der nicht ihm gehöre, keine Regung in ihrer Bruft auftauche, die nicht

von ihm spreche, ja, daß sie mit jeder Faser ihres Lebens an ihn gekettet fei, ber auf ber eisigen Stirn ihr nur Sohn und Spott entgegenhielt. . . Und nun war Bieles über ihre Lippen geschlüpft, bas aus bem tiefinnersten Geheimniß hervorging, und zwar vor ihm, der es nie und nimmer hätte wissen sollen. . . Mußte nicht die Treue, mit der sie jene Spisobe ber Rinderzeit festgehalten, die leidenschaftliche Aufregung, in die sie bei ihrer Erzählung gerieth, ihm nothwendig zeigen, in welchem Mage ihre Seele von ihm erfüllt war? . . . Es war ihren Bliden nicht entgangen, trot der strengen Beherrschung seiner Züge, daß Werner in der Schilderung des Knaben sich erkannt hatte — einen Moment war dies ruhige, falte Gesicht bleich geworden, ohne Zweifel im Zorn darüber, daß ein Mädchen den Muth haben konnte, ihm, dem verwöhnten, vornehmen Mann, gegenüber ungescheut zu sagen, sie hasse ihn. . . Das war ein Triumph für sie gewesen, eine glanzende Sühne für die Qualen, Die jene hochmuthigen Augen, ienes spöttische Lächeln ihrem Bergen so oft zugefügt hatten. Ja, fie hatte fich und ihren Madchenftolz einen Augenblick vergessen; aber sie hatte auch gesiegt . . . und doch weinte sie jett über diesen Sieg beife Thränen; ja, es mar ihr. als klaffe unter ihm ein Grab, in das sie das liebste Gigen= thum ihrer Seele muthwillig felbst gestoßen habe.

Aus dem Gewirr von widersprechenden Gedanken, welches in ihrem Kopf auf und ab wogte, trat nur einer klar ausgeprägt vor ihre Seele, und sie griff nach ihm, als dem einzigen Rettungsanker — sie mußte nun unausbleiblich fort, weit fort. Es half zu nichts, wenn sie in eine andere, nahegelegene Stadt ging — sie durfte keine deutsche Luft mehr athmen, keinen deutschen Himmel mehr über sich sehen, das Meer mußte zwischen ihm und ihr liegen — sie wollte fort, weit, weit fort.

Als gäbe dieser Gedanke ihr neue Flügel, lasse sie aber auch jetzt schon nirgends mehr rasten, eilte sie aus der Stube und betrat mechanisch wieder den Kreuzgang. Beim ersten Blick überzeugte sie sich, daß Werner den Garten verlassen hatte. Sie lief rastlos auf und ab, ihr Denken angestrengt auf den einen Punkt gerichtet, wie sie sich Reisemittel verschaffe, bis sie sich todtmide auf das Bostament setzte, das Jahrhunderte lang die Statue der Jungfrau Maria getragen hatte. Sie schloß die Augen und schmiegte sich an das Gemäuer, das eine erfrischende Kühle über ihre brennenden Glieder hauchte. Tiefe Stille herrschte in dem kleinen Winkel, die kein Lüftchen zu stören wagte; nicht einmal die Kanken des Ginsters bewegten sich, die, droben um die Säulenknäuse gewickelt, ihre Enden muthwillig und frei in der Luft hängen ließen. . . Nur

bann und wann, sobald das junge Mädchen aufzuckte und haftig feine Stellung anderte, ließ fich ein leises Knirschen in der Wand hören, wobei das Postament jedesmal leicht erzitterte. Bu tief in sich felbst versenkt, hatte Magbalene anfänglich dies feltsame Geräusch nicht weiter beachtet; einmal aber stieß sie heftiger an eine hervorragende Stelle in dem unteren Mauerwerk und wurde in dem Augenblick unter einem widrigen Gefreisch, bas aus bem Gemäuer zu tommen ichien, fammt bem Boftament ftart gerüttelt. Das tam ihr grauenhaft vor. Sie sprang auf und floh einige Schritte in den Garten hinaus. Bald aber tam fie gurud. Schien boch die Sonne so lebenswarm und golden herein; eben flogen die Schwalben, deren Nester an den umgrünten Säulen des Ganges hingen, unbeirrt und fröhlich zwit= schernd aus und ein und über die Gartenmauer flang helles Kindergelächter. . . Sie schämte sich ihres Grauens und fing an, die Sache herzhaft zu untersuchen.

Ueber dem Postament, neben einem weit hervortretenden Stein, befand sich eine Art Knauf, rund und massib, wie man sie noch hier und da an sehr alten Thürschlössern sindet. Er war bisher unbemerkt geblieben, weil ihn die Statue vollkommen verdeckt hatte. An diesen Knauf hatte Magdalene mit dem Arm gestoßen. . . Unwillkürlich siel ihr die Sage von den zwölf silbernen Aposteln ein, die, einst im Besitz des Klosters, noch in einem unterirdischen Gang deffelben liegen follten. Der Bolksmund hatte frei= lich auch hier nicht verfehlt, schwarze Kettenhunde mit tel= lergroßen, glübenden Augen bewachend vor den Aus- und Eingang zu placiren und letteren verschwinden zu lassen, sobald ihn das ungeweihte Auge eines Sterblichen berühre. . . Wenn nun hier die Lösung dieses Geheimnisses vor ihr lag? Wenn ihr vielleicht vorbehalten mar, jenen Schatz zu heben, von beffen Werth und Größe bie Sage Unglaubliches fabelte? . . . Welche Genugthuung für sie, wenn fie dann diesen gelbstolzen Stadtbewohnern, und vor Allem ihm, diese Silbermassen verschmähend vor die Füße werfen konnte, nichts für sich behaltend, als die Mittel, bie es ihr möglich machten, die Stadt verlaffen zu kon= nen! . . . Aber das war ja Alles so mährchenhaft lächer= lich! Rur eine aufgeregte Phantasie konnte mitten in die Wirklichkeit solche Luftschlösser zaubern. Trots dieser Raisonnements bes Verstandes faßte Magdalene ben Nach mehreren vergeblichen Bersuchen, ihn um= zudrehen, stieß sie ihn endlich mit Gewalt in die Mauer zurud, und siehe da - mehrere Quadersteine, die ohne= bin aussahen, als wollten sie jeden Augenblick aus dem Gemäuer herausfallen, schoben sich unter lautem Geräusch. und eine mächtige Staubwolke aufwirbelnd, langfam vor-

Gin breiter Spalt erschien in der Mauer, und märts. nun sah Magdalene, daß die Quadern keineswegs so bick im Durchmeffer waren, als von außen ichien; fie waren vielmehr bunn gespalten und geschickt auf einer eichenen Thur befestigt, die sich jest ohne Mühe weiter öffnen ließ. Unmittelbar zu Magdalenens Füßen führten acht bis zehn ausgetretene Stufen in die Tiefe. Drunten aber däm= merte es grungolden, wie wenn die Sonne durch bichtes Es fah ganz und gar nicht unheimlich Laubwerk dringt. aus, und deshalb stieg Magdalene auch rasch entschlossen die Treppe hinab. Unten angelangt, sah sie einen schmalen, ziemlich niedrigen Gang vor sich, der links, dicht an der Dede, schmale, aber lange Deffnungen hatte, burch welche frische Luft und ein gedämpftes Licht einströmten. Gang lief ohne Zweifel parallel mit der Kloftermauer broben, die im Berein mit der lebendigen Wand von dich= tem Buschwerf dem Auge die Luftlöcher von außen entzog. Der Boben bes Ganges mar mit einem feinen Sanbe bededt, und an den Wänden saf der Mörtel noch so fest in dem Steingefüge, als seien erft Jahre und nicht Jahrhunderte an ihm vorübergestrichen.

Magdalene schritt weiter. Der Gang senkte sich ziemlich steil abwärts und plötzlich that sich zur Rechten bes Mädchens ein zweiter Gang auf, der sie in tiefster Finster= niß angähnte. Sie eilte erschrocken vorüber, immer den grünschimmernden Leitsternen folgend, die so tröstlich in den Hauptgang hereinglänzten. Eine Strecke lang jedoch hörten auch diese auf. Eine starke Erschütterung über ihr ließ sie vermuthen, daß sie sich unter einer belebten Straße voll Wagengerassel und Menschenverkehr, wahrscheinlich unter dem Marktplatz, besinde. Der Gang bildete hier eine scharfe Ecke nach rechts, und beim Umbiegen glänzten ihr droben die Lichter wieder entgegen.

Magdalene war nun ziemlich lange geschritten, allein nirgends, weder an den Wänden, noch am Boden war eine Spur der Klosterschätze zu entdecken. Ihr Fuß watete in dem weichen, mehlartigen Sande, ohne einen anderen Gegenstand zu berühren, und in den Luftlöchern droben zeigte sich manchmal der schillernde Schuppenleib einer vorüberhüpfenden Gidechse — das war Alles!

Noch einige Schritte, und sie stand vor einer Thür, die genau so aussah, wie die am Eingang. Magdalene blieb zögernd stehen. Ohne Zweifel löste sich hier das Räthsel, aber wie? . . . Wenn nun dieser unbekannte Raum, da vor ihr, Miasmen aushauchte, die sie augensblicklich betäubten und ihren Tod unvermeidlich herbeissühren mußten? . . . Hier unten wollte sie nicht sterben — der Gedanke war entsetzlich — sie trat einen Schritt

zurück. . . . Aber nun flog Alles, was fie heute schon ge= litten, wieder durch ihre Seele. Noch vor einer Stunde schien ihr kein Preis zu hoch, ihre Seelenruhe wieder zu erlangen, und war, selbst wenn sie hier unten sterben sollte, dieser Gedanke schrecklicher, als das Bewußtsein, daß sie nun ein vielleicht langes Leben, so freudenleer und sonnenlos, mit müdegehetztem Herzen, an einem verhaften Orte hinschleppen muffe? . . . Ihre Bulse klopften heftig. Es war, als ob Stürme ihr Haupt umbrausten und mit schwarzen Flügeln über ihre Augen wehten. . . Sie faßte den Knauf an der Thür und stieß ihn zurück — ein lauter Rrach, begleitet von Raffeln, betäubte ihr Ohr - ein Strahl, als ob die Sonne ihre ganze Lichtgewalt hier ausströmen wolle, blendete ihre Augen — sie wankte einen Schritt vorwärts und verbarg ihr Gesicht in beiden Banden, während abermals ein donnerähnliches Gepolter hinter ihr ertönte und den Boden unter ihren Füßen er= schütterte.

Endlich schlug sie die Augen auf... Wo war sie?... Bor ihr lag ein reizendes Blumenparterre; über ihr wölbte sich eine Gruppe prächtiger Linden; sie selbst stand auf einem reinlichen Kiesplatz, und das leise Rauschen einer Fontaine schlug an ihr Ohr, deren silberner Strahl nicht weit von ihr durch das Gebüsch schimmerte.

Im ersten Augenblick erschien bem jungen Mädchen. das aus dem schwachen Dämmerlicht eines engen Schachtes trat, die ganze Umgebung blendend und feenhaft. Wunder, wenn ihrer reichen Phantasie die überraschenden Lösungen der Märchenwelt vorschwebten. Aber nach einem einzigen forschenden Blid fanken die hochgehobenen Flügel ber Einbildungstraft und machten einem heftigen Schrecken Plat. . . himmel, sie stand auf fremdem Grund und Boben, in dem Garten irgend eines vornehmen Sausbesitzers! . . . Unter einem luftigen Pavillon, jenseits bes Blumenparterres, faß eine reizende Gruppe junger Mäd= Sie plauberten, nachläffig in ben Seffel gurudge= lehnt und eine Arbeit in den Händen haltend, während mehrere andere einen Rosenstrauch in der Nähe plünderten und unter lautem Lachen die prächtigen Centifolien in ihre Flechten stedten. Sie flatterten in ihren leichten, weißen Gewändern wie Tauben durch die Gebusche, und Magdalene blieb, trot ihres tiefen Schreckens, einen Augenblick wie angefesselt vor dem wunderlieblichen Bilbe fteben. Dann aber wollte fie in ben Bang zurudflieben. wandte sich um — ba war jedoch keine Thur, keine Mauer= öffnung zu sehen, wohl aber stierte sie aus einem grünbe= moosten, mächtig wallenden Barte bas ernfte Steingeficht eines großen Beiligenbilbes an.

Mit bebenden händen taftete fie an der Mauer nach einem Knauf oder irgend einem Mittel, die verschwundene Bforte wieder aufzufinden. Sie durchwühlte die Brenn= neffeln am Juge der Statue, befühlte jede Steinfalte des priefterlichen Gewandes und ruttelte zuletzt verzweiflungs= voll an dem Bilde, das wie zurnend seine ftarren Augen auf sie gerichtet hielt — vergebens, hier war ihr der Rückzug abgeschnitten, und vorwärts konnte fie nicht geben, ohne den Hausbewohnern zu begegnen. . . . Sie mußte an den Auftritt in Werner's Saufe denken. Ihre ärm= liche Rleidung, die nicht einmal durch ein schützendes Tuch bedeckt war, konnte ihr auch heute ähnliche Demüthiqungen Sie fah ein, daß man anfänglich ihrer Er= zählung keinen Glauben ichenken würde, weil sie ja so un= glaublich klingen mußte, und bis fie im Stande mar, die Wahrheit zu beweisen, wie viele Anfechtungen hatte ihr stolzes Gemüth bis dahin zu erdulden!

Noch einmal blidte sie hinüber nach den jungen Mädschen; sie sahen so harmlos und lieblich aus, sie waren jung wie sie, vielleicht wenn sie muthig auf sie zuging und ihr Abenteuer erzählte, glaubten sie ihr und nahmen sie bis zur einbrechenden Dunkelheit auf oder gaben ihr eine Hülle, um über die Straße gehen zu können.

Schnell betrat sie den Riesweg, der drüben vor dem

Pavillon milndete, aber kaum hatte sie das erste Blumenbeet erreicht, als sie heftig erschrocken stehen blieb. Aus einem großen, eisernen Gitterthor, gerade ihr gegenüber, trat im schwarzen Seibenkleibe, einen mächtigen Schlüsselbund über der sorgsam vorgebundenen weißen Schlüsse, die Räthin Bauer, gefolgt von ihrer Enkelin, die gleich der hinter ihr gehenden Magd eine Platte voll Tassen und Auchenkörbe trug. . . . Es blieb Magdalenen kein Zweisel, der unterirdische Gang war ein Berbindungsweg zwischen zwei Klöstern gewesen, sie befand sich in Werner's Garten.

Das Herz stand ihr fast still vor Angst, aber da kam ihr plößlich ein trostreicher Gedanke. In diesem Hause wohnte ja auch ihr alter, guter Jacob; wenn es ihr ge-lang, seine Stube zu erreichen, dann war sie geborgen. Die Fenster des hohen Wohnhauses blinkten durch die Aeste einiger Kastanienbäume über ein niedriges Dach, jedenfalls das hintergebäude, zu ihr herliber. Sie wußte nun die Richtung, die sie einzuschlagen hatte, und bog in einen schmalen Seitenweg ein, der durch ein Bosquet führte.

Nach wenigen Schritten stand sie vor einem kleinen Gebäude, das sich an die Rückwand des Hinterhauses lehnte und oben große Glassenster hatte. Halb zugezogene seidene Gardinen verbargen das Innere, zu welchem mehrere an beiden Seiten mit Topfgewächsen besetzte Stufen führten. Bielleicht stand dies Zimmer in Ber=bindung mit dem Hintergebäude oder führte wenigstens in den Hofraum. Magdalene trat schnell hinein; es war Niemand darin, aber es hatte auch, wie es schien, keinen zweiten Ausgang.

Un der Wand bin, die keine Glasscheiben hatte, liefen Bänke mit dunkelrothen Bolftern. In der Mitte ftand eine verhüllte Staffelei und auf den Tischen lagen im bunten Durcheinander Zeichnungen und Bücher. war ohne Zweifel Werner's Atelier. Einen Augenblick blieb sie wie angezaubert stehen und blickte in den Raum. ben die zugezogenen Gardinen in eine grüne Dämmerung hüllten. . . . Hier schaffte und waltete er und hier auch. hatte der alte Jacob gesagt, war das Bild des italienischen Mädchens, das Werner als seine künftige Frau bezeichnet hatte. . . . Wenn sie einen Zipfel der Hulle über der Staffelei hob, bann konnte fie vielleicht die Buge berjenigen sehen, der es gelungen war, jenes stolze Berg zu besiegen ... nein, und wenn es Engelszüge waren, sie bätte sich nicht überwinden können, das Tuch zu lüften.

Ein Geräusch sinter Magdalene ließ sie erbeben, sie wandte sich um. Auf der untersten Stufe stand eine alte Magd, Staubtuch und Besen in den Händen, starr vor Erstaunen, während ihre Blide wie Spinnen über die Gestalt des jungen Mädchens liefen.

"Na, da seh' mir Einer an!" rief sie endlich, "das nenn' ich doch frech, am hellen, lichten Tag sich in die Häuser zu schleichen. Wenn man betteln will, da ist da vorn eine Hausssur, da bleibt man hübsch stehen und wartet, dis die Leute kommen, aber man läuft nicht so mir nichts, dir nichts dis in den Garten hinein, das ist ja schlimmer, wie bei den Zigeunern. . . . Na warte, das will ich doch gleich der Frau Räthin sagen."

"Ich bitte Sie um Gotteswillen, liebe Frau!" bat Magdalene in Todesangst.

"Ach was, ich bin keine Frau!" entgegnete die Alte grämlich. "Wenn Sie mir etwa schmeicheln will, da ist Sie an die Rechte gekommen, sag' ich Ihr! . . . Ihre Strase muß Sie haben," suhr sie fort, indem sie den Kehrbesen auf die Erde stampste. "Wenn doch nur lieber gleich der junge Herr da wäre!"

"Was willst Du denn von mir, Katharine?" fragte Werner's Stimme in dem Augenblick. Er bog um die Ecke und sah ebenso erstaunt in's Zimmer, wie vorher die alte Magd.

Magdalene stand bewegungslos und verbarg ihr Geficht in beiben händen. Werner sprang die Stufen hinauf. "Sie wollten zu Jacob und haben sich verirrt, nicht wahr?" fragte er hastig.

Magdalene schwieg.

"Ach was, zum alten Jacob geht man nicht durch den Garten, Herr Werner!" sagte die Alte ärgerlich. "Das luftige Jüngserchen da wird schon wissen, warum es sich verirrt hat."

"Ich habe Dich nicht um Deine Meinung gefragt, Katharine," sagte Werner streng. "Gehe jetzt vor in das Haus und sage Niemand, daß Du diese junge Dame hier getroffen hast; ich werde selbst mit meiner Tante darüber sprechen."

Die Magd entfernte fich ftillschweigend.

"Jett," wandte sich Werner an Magdalene, "sagen Sie mir, was Sie hierher zu mir führt."

Um keinen Preis hätte das junge Mädchen in diesem Augenblick erzählen mögen, wie sie hierher gekommen. Sie dachte an die Beweggründe, die sie veranlast hatten, in die Tiefe hinabzusteigen. Sie fühlte überhaupt, daß sie nicht andauernd ihm gegenüber sprechen könne, ohne in die heftigste Aufregung zu gerathen; hatte sie doch Mühe, den Kopf aufrecht zu erhalten und ihre Züge zu beherrschen. Sie sagte deshalb kurz:

"Ich habe nicht zu Ihnen gewollt und glaube auch

nicht, daß ich genöthigt bin, mich Ihnen gegenüber meines Hierseins wegen zu vertheidigen. Die Versicherung wird Ihnen genügen, daß mich in der That ein Irrthum hiersber geführt hat."

"Wenn ich mich nun aber mit dieser Versicherung burchaus nicht zufriedengestellt erkläre?"

"So steht Ihnen frei, zu benken, was Sie wollen."

"Ah, immer kampfgerüftet, felbst in der peinlichsten Lage!"

"Benn Sie meine Lage peinlich finden, so versteht es sich von selbst, daß Sie mich so rasch wie möglich aus derselben befreien. Es wird Ihnen ein Leichtes sein, mir einen Weg zu zeigen, auf dem ich mich unbemerkt entfernen kann."

"Sie wollen den Damen da draußen nicht begegnen?" Magdalene schüttelte heftig mit dem Ropfe.

"Dann thut es mir leid, Ihnen nicht helfen zu können. Sie sehen, dies Zimmer hat nur diesen einen Ausgang. Sie müssen schlechterdings durch den Garten, wenn Sie in den Hofraum wollen, und sehen Sie dort hinüber," er schob einen Borhang ein wenig zurück, "dort promeniren die Damen eben vor der Gartenthür!"

"Nun, dann seien Sie wenigstens so rudfichtsvoll,

mich hier allein zu laffen, bis die Damen sich aus dem Garten entfernt haben."

"Auch das kann ich nicht. Das Schloß an dieser Thür ist seit heute Morgen besect, sie kann deshalb nicht verschlossen werden. Ließe ich Sie hier allein, dann wären Sie nicht sicher vor ähnlichen Ansechtungen, wie Sie eben durch die alte Katharine zu erleiden hatten . . . Es läßt sich durchaus nicht ändern, ich muß hier bleiben zu Ihrem Schutz."

"Nun, da will ich lieber draußen zehnfach Unrecht leiden, als auch nur einen Augenblick länger hier bleiben!" rief Magdalene außer sich und eilte nach der Thür.

In demselben Augenblick wurde draußen Werner's Name gerufen.

"Was giebt es?" rief er aufgeregt und öffnete ein Fenster.

"Es fängt an zu regnen," antwortete Antonie. "Bir möchten aber nicht hinauf in die schwülen Zimmer und bitten Dich recht sehr, uns zu erlauben, daß wir ein wenig in Deinem Atelier bleiben bürfen."

"Bedaure unendlich, aber dieser Raum hat einen Mamorfußboden. Ich wäre untröstlich, wenn sich die Damen den Schnupfen holten, und muß beshalb meine Einwilligung verweigern." "Auch mir, liebster Egon?" fragte Antonie in den schmelzenosten Tonen.

"Auch Dir, verehrtefte Antonie."

"Aber das ist wirklich sehr unliebenswürdig, Herr Werner," rief eine andere Mädchenstimme, "wir hätten so gern das Bild der schönen Italienerin gesehen, von dem uns Antonie erzählt hat!"

"Ah, ich entdede in diesem Augenblick ein reizendes Spionirtalent an meinem Mühmchen! . . . Nun ja, ich will's nur gestehen, ich habe eine engelschöne Italienerin hier; aber ich spüre nicht die mindeste Lust, sie irgend Jemand zu zeigen, aus dem einfachen Grunde, weil ich sie für mich ganz allein behalten will!"

"Pfui, wie ungalant!" riefen Alle zugleich und husch= ten schnell vorüber, denn es sielen schon große Tropsen. Gleich darauf wurde die Gartenthür zugeschlagen.

Jetzt brehte sich Werner rasch um und zog Magdalene, die eben hinauseilen wollte, in das Zimmer zurück. Es war eine merkwirdige Beränderung plötzlich mit ihm vorgegangen. Wo war die Marmorglätte seiner Züge, die kalte Ruhe seiner Augen geblieben? . . . Die Hand des jungen Mädchens festhaltend, sagte er mit bebender Stimme:

"Sie dürfen dies Zimmer nicht verlaffen, bevor Sie mir eine Bitte erfüllt haben."

Magdalene sah erstaunt und erschreckt auf. Aber er fuhr fort:

"Bor einigen Stunden haben Sie mir erklärt, daß Sie mich haffen . . . jetzt bitte ich Sie, mir hier diefe wenigen Worte zu wiederholen."

Magdalene entzog ihm haftig die Hand und ftammelte kaum hörbar: "Wozu das?"

"Das will ich Ihnen nachher erklären — wiederholen Sie!"

Das junge Mädchen lief in heftigster Bewegung tiefer in das Zimmer hinein. Sie kehrte Werner den Rücken zu und rang in stummer Angst die Hände. Plötlich drehte sie sich um, drückte die verschränkten Hände vor die Augen und rief mit erstickter Stimme:

"Ich - tann es nicht!"

Da fühlte sie sich stürmisch von zwei Armen um= schlungen.

"Du kannst es nicht, und warum nicht? . . . weil Du mich liebst, Magdalene! Ja, Du liebst mich!" rief Werner jubelnd und löste ihr die Hände vom Gesicht. "Laß mich Deine Augen sehen! . . . Ist das ein Gefühl, bessen Du Dich zu schämen hättest? . . . Sieh' mich an,

wie glücklich und ftolz ich bin, indem ich Dir sage: ich liebe Dich, Magdalene!"

"Das ist unmöglich! . . . Jene Gisestälte, die mich zur Berzweiflung brachte —"

"War genau so gemeint, wie Deine Schroffheit, die mich jedoch durchaus nicht verzweifeln ließ," unterbrach sie Werner lächelnd. "Kind, mit Deiner Verstellungstunft war es nicht weit her. Was Deine Lippen mit herben, bitteren Worten gegen mich fündigten, das fühnten Deine Augen . . . Ich habe Dich geliebt seit jenem Augenblick, wo ich Dich auf dem Thurme sah. Die Erzählungen des alten Jacob, die ich herauslockte, ohne daß er es merkte, enthüllten mir Deine ganze innere Welt und ließen mich erkennen, daß es mir beschieden fei, einen kostbaren Schat zu heben, an welchem Hunderte vorübergegangen waren, ohne ihn zu bemerken. . . . Aber ich wußte auch, daß der Bogelsteller, der dies seltene Böglein einfangen wollte, auf seiner Hut sein muffe, benn es war scheu und blickte mit mißtrauischen Augen in die Welt. Deshalb hatte ich ben Panzer einer kalten Ruhe angelegt und vermied jede heftige Bewegung, sowohl in dem, was ich sagte, wie in meinen Bügen . . . Ich habe Dich unzählige Mal beobachtet, wäh= rend Du keine Ahnung von meiner Rähe hattest. alten stillen Kirche im Rloftergarten, in Jacob's Stube, wo Du meine Orangen verschmähtest, und auf dem Mauergärtchen, wenn Du den Nachbarskindern Blumen hinabwarft ... Willst Du mein Weib sein, Magdalene?"

Sie richtete sich hoch, mit strahlenden Augen, in seinen Armen auf und hielt ihm, ohne ein Wort zu reden, beide hände hin. Und so war der Bund zwischen zwei Mensichen geschlossen, von denen noch vor wenig Augenblicken jeder fremde Beobachter geglaubt haben würde, daß sie sich abstießen wie Sis und Jeuer.

Magdalene verbarg dem Geliebten nun nicht länger, wie tief sie in der letzten Zeit gelitten, und erzählte ihm ihr unterirdisches Abenteuer, wobei sie auch nicht einen Gedanken verschwieg, der ihr da drunten durch die Seele gefluthet war.

"Mso den sagenhaften zwölf Aposteln habe ich's zu danken, daß ich schneller an mein glückliches Ziel kam, als ich zu hossen wagte!" rief Werner Lachend. "Weißt Du auch noch, was ich Dir bei unserem ersten, so skürmisch endenden Gespräch wünschte?"

"Gewiß — jener Apostel . . ."

"Ift die Liebe."

"Aber die schöne Italienerin, von der Jacob sagte —"
"Daß ich sie heirathen würde?" unterbrach sie Werner lächelnd. "Nun ich will sie Dir zeigen, diese Keine Neapolitanerin mit den abstoßenden Zügen und dem häß= lichen Haar, das tropdem ein unzerreißbares Netz um mein Herz geschlungen hat."

Er streifte die Leinwand von der Staffelei. Da saß eine liebliche Mädchengestalt auf der Brüstung eines Thurmsensters und blidte sehnsüchtig und träumerisch hinaus in die Ferne. Die Kopfbededung der Neapolitanerinnen lag auf ihren reichen, bläulich schwarzen Flecheten; ein weißes Spitzentuch schwiegte sich um den Nacken und verschwand in einem seuerfarbenen Mieder, das die schlanke Gestalt eng umschloß. Das Bild war noch nicht vollendet, aber es versprach ein Meisterstück zu werden.

"Siehst Du, mein Mädchen, das ängstlich den Spiegel meidet, weil es meint, vor sich erschrecken zu müssen, das bist Du!" sagte Werner. "Aber ich habe oft den Pinsel mismuthig hingeworfen, denn der eigenthümliche Zauber, der so plötze Lich das helle Licht in mir angezündet, spottet aller Farben."

Ein heftiger Platregen schlug jetzt prasselnd gegen die Glaswände. In dem Augenblick lief der alte Jacob vorüber, so schnell seine alten Beine es erlaubten. Sein weißes, unbedecktes Haar flatterte im Winde und keuchend trat er in's Zimmer.

"Ich wollte —" begann er athemlos. "Nachsehen, ob Alles in Ordnung sei, alter Jacob?" unterbrach ihn lächelnd Werner. "Gewiß," fuhr er fort, indem er Magdalene dem Alten entgegenführte, "Alles, bis auf das Aufgebot und die Hochzeit ... Jacob, was meinst Du, habe ich mir nicht eine schöne Braut ausgesucht?"

Jacob stand wie eine Bilbsäuse. Er griff zuerst wie geistesabwesend nach seinem Kopfe und lächelte dann wie Einer, der auf einen unverstandenen Spaß einzugehen sucht. Magdalene trat ihm näher und legte, wortlos vor Glück und Seligkeit, den Arm um seinen Hals. Da erst erwachte er aus seiner Erstarrung und sagte, indem Thränen in seine Augen traten:

"Ach, Du Ungläckstind, da bist Du ja! Drüben sitzt die Muhme und weint sich die Augen aus. Wie sie nach Hause gekommen ist, hat die Thür offen gestanden und Du warst im ganzen Kloster nicht zu sinden. Alles sucht nach Dir, und ich habe Deinetwegen zum ersten Mal meine Pslicht vergessen, denn ich habe vor lauter Angst und Schrecken das Gewitter gar nicht gehört, und da hätte der Regen hier schön auswaschen können . . . Komm nur gleich mit — die Muhme glaubt Dich womöglich schon im Mohrenlande . . . Daß Gott erbarm, wie kommst Du nur hierher?"

"Ich habe Dir ja schon gesagt, als meine Braut," sagte Werner mit Nachdruck. "Ach, Herr Werner," entgegnete bittend ber Alte, "sprechen Sie nicht so. Das Mädchen versteht keinen Spaß, das habe ich Ihnen schon oft gesagt."

"Ja wohl, lieber Jacob, und ich könnte mich beinahe fürchten, wenn es mir nicht gar so Ernst wäre!" rief lachend Werner und zog das Mädchen an sein Herz.

Man muß in der Welt gar Bieles glauben lernen, und so gelangte denn auch endlich der alte Jacob zu der glückseigen Ueberzeugung, daß Werner sein liebes Lenchen wirklich zur Frau Werner machen wollte. Als auch bei der Seejungser der noch viel länger anhaltende Unglaube, den sie durch Kopfschütteln und ein beständiges Abwehren mit den Händen an den Tag legte, besiegt war, da gab es eine Scene der freudigen Kührung und Ueberraschung in Jacob's Stüdchen, wie sie wohl die alten Mauern in ihrem Leben noch nicht gesehen hatten.

Wie Werner's Tante und Antonie über diese wie aus heiterem Himmel hereinbrechende Verlobung dachten, wird sich der Leser vorstellen können, da er selbst die Bekanntsschaft dieser Persönlichkeiten gemacht hat. Ich meinerseits glaube nicht, daß die Frau Käthin sehr bereitwillig war, zur Vermählungsseier des unbegreiflichen Neffen Capaune zu braten, die unglücklichen Teppiche ausklopfen zu lassen und das Haus vom Dachboden bis zum Keller herab spies

gelblank zu machen, wie sie bei ihren großen Gesellschaften zu thun pflegte, und benke mir, Antonie wird schleunigst eine Besuchsreise zu einer fernen Freundin angetreten haben.

Die Räthin Bauer bezog später eine andere Wohnung, die der Neffe für sie bezahlte. Dafür schlug die Seeziungser ihren Wohnsitz in Werner's Hause auf und beshütete es im Berein mit Jacob treulich, bis das junge Paar, das gleich nach der Trauung eine Reise nach Italien angetreten hatte, zurücksehrte.

Den unterirdischen Gang, der nach seinem Garten führte, hat Werner zumauern lassen. Er meinte scherzend, auf diesem Wege sei das Glück zu ihm gekommen, er müsse ihm für alle Zeiten den Rückzug abschneiden. Er war überhaupt so berauscht von diesem Glück, daß er nicht daran dachte, dem. geheimnisvollen Gang irgend welche Ausmerksamteit zu schenken. Anderweitige Nachsorschungen durften sich hinsichtlich des Erfolges nicht mit Magdalenens Entdeckungsreise messen; denn sie fanden Nichts da, wo das junge Mädchen seiner Aussage nach Silber gesucht und Gold gefunden hatte.

Frau Sage kauert nun auf's Neue in den Klosterecken und deckt ihren grauen Mantel über die geheimnisvollen zwölf Apostel.

## Blaubart.

. •

Bor ber kleinen Thur, beren eisernes Gitter einen schmalen Ginblick in den Garten gewährte, hielt ein Gin= . spänner. Das elende Fuhrwert war eben in fliegender Gile die Chaussee herabgerasselt und hatte somit bewiesen, daß der häßliche, alte Gaul an der Deichsel und der gelb angestrichene Kutschkasten doch noch nicht so mürbe und lebensmübe seien, wie es den Anschein hatte. Für das verschrumpfte, staubige Leberverbeck war der Gewitterregen, ber unaufhaltsam herniederströmte, augenscheinlich eine lange nicht genoffene Wohlthat; ber hinten aufgebundene elegante Roffer bagegen gewann sicher nicht burch bie schwarzgefärbten Bache, die aus den steifen Leberfalten auf seinen Dedel herabrannen, und ber Gaul protestirte burch Schnauben und ohnmächtiges Stampfen gegen bas unfreiwillige Bab. Er hätte von seinem Lenker lernen konnen, wie man sich mit Ruhe und Würde in bas Unvermeidliche fügt; ber dickfopfige Bursche auf dem Kutschersit klatschte energisch mit ber Beitsche und wartete bann geduldig unter der triefenden Mütze auf den Effect seiner Aber auch die Insassen bes Wagens Armbewegung. schienen nicht zu harmoniren mit diesem wahrhaft sparta= nischen Gleichmuth gegen äußere Unbill; benn als auch bie lette Schwingung des Beitschenknalles brüben an dem Berge verhallt war und hinter der Gartenthür nichts sich rührte und bewegte, als der Regen, der klatschend auf die riefigen Rhabarberstauben niederfiel, da erschien eine schmale Damenhand unter bem Leberbehang, der die Fen= steröffnung des Wagens bedeckte. Die feinen Finger, die ein silbergrauer Sandschuh so elfenbeinglatt umschloß, daß selbst die zierliche Mandelform der Nägel sich abzeichnete, wurden offenbar von Ungeduld dirigirt; fie gaben fich alle erdenkliche Mühe, den steifen Riemen zu löfen, mittels bessen braußen das Lederstück befestigt war — vergebens. Die Hand zog sich endlich wieder zurück und die Art und Weise, wie sie sich blitsschnell zu einer allerliebsten Kleinen Faust zusammenbog, ließ auf einen bedeutenden Grad von Unmuth Schließen.

Bu gleicher Zeit hielt es aber auch der Kutscher für angezeigt, sein Signal zu wiederholen, und diesmal blieb es nicht ohne Erfolg. Eine ferne Thürklingel ertonte, dann näherten sich rasche Schritte über den knirschenden Kieß; ein rother, baumwollener Regenschirm erschien hinter der Gartenthür und unter demselben ein hagerer, alter Mann in gestreifter Bestes einem altmodischen, die auf die Fersen reichenden Rock und das eigenthümlich breitgebrückte, grundbäßliche Gesicht zwischen zwei steise Batermörder gestemmt, die ihn zwangen, gleich dem Krosodis, jeder Kopfschwenkung seine gesammte Persönlichkeit hinzuzussügen. Nach einem prüsenden Blick durch das Gitter öffnete er die Thür, nahm sogleich den widerspenstigen Riemen in Angriff und rief in respectvollem Ton nach dem Garten zurück: "Ja, ja, es ist richtig, Frau Hofräthin, es ist der Christian aus Neudors."

Sofort trat eine große, stattliche Frau in die Thür. Ihre starken, dunkelgefärbten Züge zeigten unverkennbar freudige Erregung und Erwartung, aber beim Anblick bes kläglichen Fuhrwerkes verschwand dieser Ausdruck augenblicklich. Die geröthete Stirn wurde noch dunkler und um den Mund, den der Anslug eines schwarzen Bärtchens beschattete, slog ein Zug heftigen Verdrusses.

"Ei, da soll mich doch Gott bewahren!" fuhr sie den erschrodenen Burschen auf dem Kutschersitz an. "Ist denn Dein Herr verrückt? Schämt er sich nicht, eine junge Dame von Stande in solch' einen erbarmlichen Rumpel= kaften zu steden? In solch' eine Mäuseherberge?"

Während dieses Zornausbruchs hatte der Mann mit dem rothen Regenschirm den widerspenstigen Riemen gelöst, der Lederbehang und die Wagenthür wurde zurückgeschlagen. Ein reizendes Füßchen erschien, aber es vermied den Wagentritt; wie aus der häßlichen Buppe der Schmetterling, so flog eine leichte Mädchengestalt aus der altfränksischen Kutsche auf den Boden, und sogleich schlangen sich zwei Arme um den Hals der scheltenden Frau Hofräthin.

"Sei nicht böse auf den guten, alten Postmeister, Tante Bärbchen!" bat das junge Mädchen, und in seiner Stimme mischte sich mit dem Schluchzen der Wiedersehenssfreude ein Anslug von Schaltheit. "Er wollte mich durchsaus nicht weiter befördern, weil sein ganzes vierfüßiges Regiment in Begleitung sämmtlicher respectablen Poststutschen ausgerückt war; aber ich sehnte mich fast zu Tode hierher zu kommen und bat und bettelte so lange, dis er brummend dies Prachtstück aus der Remise brachte, wo es seit vielen Jahren seine verlorene Jugend betrauert. Tantchen, liebes, gutes Tantchen — und Mäuse sind ganz gewiß nicht drin, sonst wäre ich doch lieber zu Fuße nebensher gelausen."

Und Tante Bärbchen lachte und umschlang das junge Mädchen. Bei dieser Gelegenheit sehen wir, daß ein Aermel ihres derben, carrirten Gingham-Hauskleides schlaff an der Seite niederhängt, der linke Arm sehlt; doch mit der Rechten, die zugleich einen triesenden Regenschirm hielt, drückte sie die zarte Gestalt innig an ihre Brust und es sah merkwürdig genug ans, als sich ihr großer, kräftig geformter Kopf mit den fast männlich kühnen Zügen über das somige, weiße Gesichtchen neigte, das unter Thränen lachend emporblickte.

"Na, nur schnell hinein in's Haus!" mahnte sie. "Da hat mein Schirm schöne Straßen über Dein Kleid Laufen Lassen! Muß es benn aber auch gerade Seide sein auf der Reise? Und noch dazu Seide über einen so fürchterslichen Luftballon gespannt! Und wie willst Du denn über den nassen Kies kommen mit den Papiersöhlchen an den Füßen? . . . Sauer wird Dich tragen missen."

Der Mann mit dem rothen Regenschirm näherte sich sofort und breitete mit dem tiefsten Ernst seine Langen Arme aus, aber das junge Mädchen stoh Lachend in den Garten.

In demfelben Augenblick braufte eine elegante Equipage heran. hinter ben Spiegelscheiben bes Wagenfensters hingen fest zugezogene, seidene Gardinen und auf dem .,

Bod neben dem Kutscher faß ein Reger in Livree. Rutscher fuhr mit der ganzen Rudssichtslosigkeit seiner Classe, sobald sie einen reichen ober vornehmen Herrn binter sich im Wagen weiß. Offenbar hatte er das Ge= fühl eines Souverains auf ber breiten Chaussee, benn er fuhr so dicht an der altersschwachen Bostutsche vorüber. als existire sie ebensowenig wie der Bauernknecht, der mitt= lerweile vom Bod herabgeftiegen war und fich bei feinem Pferd zu schaffen machte. Rur mittels eines gewaltigen Sprunges rettete ber entfette Burich feine gefunden Glieder vor den Pferdehnfen und Rädern der vornehmen Er brachte vor Schreden tein Wort herans, Cauipage. aber es war auch gar nicht nöthig, die Frau Hofräthin stand bereits neben ihm und schien den Kampf für ihn anfnehmen zu wollen.

"Ist das auch eine Art?" rief sie mit kräftiger, weit= hin schallender Stimme dem Kutscher nach. "Ich werde Ihm die Polizei auf den Hals schicken für seine Unver= schämtheit!"

Der Kutscher fuhr unbeiert weiter; ber Neger jedoch wandte sich um und zeigte hohnlachend seine zwei Reihen blendend weißer Zähne. Gleich darauf verschwand der Wagen in der Einfahrt der angrenzenden Besitzung.

"Das hat man bavon, wenn fold, ein erbärmlicher

Kasten vor der Thilr hält!" wandte sich die Dame grimmig an ihren Diener, dem ein Baar Keiner, rother Fleden der Entrüssung über den Batermördern glühten. "Das war wieder einmal Wasser auf die Mühle da drüben!... Mach' Er, daß Er in's Haus kommt, Sauer," fuhr sie beruhigter fort, "und hole Er dem Burschen da ein Glas Wein; der Schreck ist ihm in die Glieder gefahren, er sieht ja fast noch wackeliger aus, als seine alte Kalesche."

Sauer eilte fort und auch die Hofräthin trat in den Garten zurück. Der Regen hatte plötzlich nachgelassen; es rieselte sein hernieder und mur noch von den Zweigen tropfte es klatschend und schwerfällig. Die eben anges. tommene junge Dame hatte sich während des Borfalls auf der Chaussee unter einen dichtbelaubten Baum gesslüchtet und sah mit großen, erstaunten Augen auf ein neues Haus, das seine glänzend weißen Mauern jenseit des hohen Gartenzauns erhob.

"Lilli, Du bist und bleibst doch ein Leichtstinn!" schalt die Tante. "Weißt Du denn nicht, daß das der zugigste Plat im ganzen Garten ist? . . Ich bitte Dich, Kind," suhr sie erregt fort, indem sie den Blick des jungen Mäddens aufsing, "sieh nicht dort hinüber. Ich stelle Dir die eine Bedingung — aber in allem Ernst — daß Du während Deines hierseins thust, als höre da drüben mit

bem Zaun die Welt auf. . . . Was dort lärmt, schwatzt und geigt, darf nicht für Dich existiren, wenn wir gute Freunde bleiben wollen; haft Du mich verstanden, Lilli?"

Die junge Dame öffnete ihre Augen noch weiter, aber sogleich flog ein reizendes Lächeln um ihre Lippen, sie versbeugte sich und legte die Hände auf Augen und Ohren, zum Zeichen, daß sie blind und taub sein wolle.

"Borläufig sollst Du wissen," sagte die Hofräthin und beutete mit dem Schirm nach dem neuen Haus, "daß da drüben täglich ein neuer Nagel zu meinem Sarg geschmiedet wird. . . Jetzt laufe, daß Du in's Haus kommst. . . . Nimm doch Dein Neid in die Höhe; siehst Du denn nicht, daß der Buchsbaum schwimmt und den Firlesanz auf Deinem Rock jämmerlich zurichtet?"

Lilli warf einen schelmischen Seitenblid auf die stattliche, kernfeste Gestalt der Tante — die Sargarbeit derer da drüben gedieh anscheinend nicht besonders — dann schürzte sie ihr Kleid, sprang den ziemlich steilen Kiesweg hinauf, der nach dem Hause führte, nahm eine dicke, wohlgenährte Katze, die eben träge durch die Hausssur schlich, bei den Borderpsoten und tanzte so lange mit ihr herum, dis die Tante lachend, aber mit drohend gehobenem Zeigessinger in der Thür erschien und eine alte Köchin emsetzt aus der Küche stürzte, um ihren am Usthma leidenden Liebling der übermüthigen Tänzerin zu entreißen.

Die Hofräthin Falk hatte bei den Bewohnern der Stadt R. einen großen Stein im Bret. War auch die Art und Weise, wie sie ben Leuten die Wahrheit in's Geficht zu fagen pflegte, nicht gerade die feinste und schmeichel= hafteste und hatte sie die üble Gewohnheit, sich stets mit großer Energie und Entschiedenheit Derjenigen anzunehmen, beren guter Leumund auf dem Marterrost kleinstädtischer Rlatschzungen lag, so fielen biese Schattenseiten boch nur leicht in's Gewicht ber seltenen Großmuth gegenüber, mit der diese Frau von ihrem bedeutenden Reichthum Gebrauch machte. Der Bedrückte fand stets ihre hand und Thur offen, ihre Freunde konnten in Berlegenheit und übler Lage unverrückbar auf ihre Hülfe und ihr Schweigen zählen, und weil in der ganzen Stadt fein Rind zu finden war, das nicht wenigstens einmal Obst und Ruchen bei der Frau Hofräthin gegeffen und sich auf den Rasenplätzen ihres Gartens.herumgetummelt hatte, so war es wohl febr natürlich, daß fie eine Allerweltstante wurde. vornehm klingende Titel wollte durchaus nicht über die Lippen der Kleinen, desto leichter aber wurde ihnen das traute "Tante Barbchen".

Und diese Frau mit dem Berzen voll Liebe und Er=

barmen, mit bem ftarten, unerschütterlichen Berechtigkeit&= finn, sie hatte diese Welt betreten, lieblos verkurzt in ihren natürlichsten Rechten: sie wurde nur mit einem Arm ge= boren. Die bose Welt suchte diese Missethat ber Natur in Einklang zu bringen mit dem göttlichen Geset: ... Ich will die Sünden der Bater heimsuchen an den Kindern." Man raunte fich zu, ber Bater ber Unglücklichen habe einem armen Mädchen die Ehe versprochen und fich dabei vermeffen, der Allmächtige folle ibn an Armen und Beinen strafen, wenn er sein Wort nicht halte. Er habe ben Schwur gebrochen und das einarmige Kind sei die nothwendige Erfüllung des göttlichen Drohwortes. Beschwören konnte indeß Riemand dies Gerücht, das auch niemals bis zu den Ohren der armen Berkurzten gedrungen war. Sie blieb das einzige Kind ihres Baters, der sie vergötterte und dem auch sie anhing mit der ganzen Liebe, deren ihr Herz fähig war. Um ihn über ihre Zukunft zu beruhigen, reichte sie an seinem Sterbebette in ziemlich vorgeruckten Jahren dem Hofrath Falt, einem alten Hausfreund, ihre Sand. Aber auch er ftarb nach einer turzen, glücklichen Che und fortan lebte sie als Wittwe in ihrem väterlichen Saufe, umgeben von zwei musterhaften Inventarftuden besselben, dem alten Bedienten Sauer und ber fechszig= jährigen Köchin Dorte.

Das Haus lag außerhalb ber Stadt. Die Chaussee. die bart an dem alten, mit einem häßlichen Thurm gefrönten Stadtthor begann, mußte eine beträchtliche Strede Laufen, bevor fie den Berg erreichte, der, droben jah empor= Reigend, feinen greifenhaften, unbededten Scheitel aus einem Aranz prächtiger Buchenwaldung hob, während er drunten aleichsam ein Knie vorbog, auf welchem das Haus der Hofräthin lag. Es war alt und unschön. Ein ungeheures Riegelbach mit zwei mächtigen Schornsteinen faß fo anspruchsvoll auf der einflödigen Fronte, als sei sie lediglich Einige bidftammige Weinstöde um= um feinetwillen ba. spannen zwar die Banbe, aber fie vermochten nicht ganz, eimelne Streifen der schmudlosen, weißen Tunche und die vom Alter braungefärbten Holgrahmen der Fenster zu ver-Reden. Und boch lag es so traut und heimlich da, gleich= fam auf den grünen Bfühl des Waldes gebettet, der seinen Athem barliber hinwehte, jenen Sauch ber Romantit, in ben fich auch alte, versteckte Jagbschlöffer einspinnen. . . Trat man auf der Thalsoble weit zurück, so daß man die ganze untere Breite bes Berges überfehen tomte, bann erhielt freilich das alte Haus einen Gegner, der höhnisch alle Schattenseiten bes verungludten Baues, alle Gunben seines Schöpfers hervorhob. Auf demselben Bor= fprung des Berges, nur durch einen hohen, lebendigen Raun von Tante Barbchens Befitzung getrennt, erhob fich die brillante Façade eines neuen Saufes. Gin vierediger, ftumpfer Thurm an ber Subfeite überragte bas beinabe flache Dach bes Hauptgebäudes um eines Stodwertes Droben schwebte zart durchsichtig wie Spinnen= gewebe eine zierliche Galerie um die Zinne, und die vier Fenster, die fast die ganzen Wandbreiten des Thurmes einnahmen, zeigten in blendendem Farbenschmelz toftbare Fast schien es, als ver= Schildereien aus buntem Glas. hauche die nordische Luft ihre ganze Kühle und Schärfe an ber trennenden grünen Bede. In Tante Bärbchens Garten frich sie über ehrliche deutsche Kraut= und Robl= häupter, über ungekünstelten Graswuchs voller hochauf= geschossener Wiesenblumen, und drüben flüsterte fie in ben verlodenden Zweigen des Lorbeers, in den Kronen dunkler Granat= und Orangenbäume, die ihre leuchtenden Blüthen auf die Terrasse vor dem Saufe und die in den Garten hinabführende breite Steintreppe schüttelten. Drüben rauschte das Brunnenwasser aus der einfachen Holzröhre in eine uralte, grünbemoofte Steinmulbe, und bier fprangen Fontainen und spritten ihre Silbertropfen auf ben buftig grünen Flaum bes englischen Rasens, auf eine wahrhaft orientalische Rosenpracht. . . Man meinte, um jenes alte Dach, bas fich vertraulich an die Buchenwipfel fchmiegte, auf bessen Ziegeln große Büschel Hauswurz nisteten und bas zahllose Schwalbennester beschirmten, den ernsten Schatten der deutschen Sage gleiten zu sehen, während brüben ein Stild heiterer, süblicher Poesie waltete.

Früher stand da, wo sich jetzt das neue Haus erhob, ein Gebäude, bas dem Haus der Hofrathin glich, wie ein Ei bem andern. Bor Zeiten existirte auch die grine Bede An ihrer Stelle lief eine schöne Kaftanienallee ben Berg hinab und mündete drunten vor einem hohen Thor, bem einzigen in ber ganzen, großen Umfangsmauer. In ben Häusern wohnten zwei Bettern, Hubert und Erich Dorn mit ihren Familien. Sie waren sehr angesehen in der Stadt und galten für steinreich. Ihr musterhaftes Aufammenleben war zum Sprüchwort geworben; nie fiel ein Wort des Streites zwischen den zwei Männern. Kinder liebten und zankten sich, und die Mütter waren weise genug, Rläger und Beklagte allein fertig werden zu Der Garten wurde gemeinschaftlich benutt und zur Sommerzeit af man stets vereint in dem großen Ba= villon, der zu Anfang der Allee stand. . . Da trat plötlich eine schwarze Wolfe über bie beiben Bäufer ber Gintracht. Ein neuer Beift zog ein und ein fahles Gespenft, ber Neib, beftete sich an seine Fersen und folgte ihm unhörbar, als er über die Schwelle schritt. Es war die Sammelleiden=

schaft, von der die beiden Familienoberhäupter mit einem Mal besessen wurden. Sie nahm liebe Familiendilder von den Wänden und hing dafür alte, verdunkelte Oelsgemälde auf; die geliebten Leineuschränke der Hausfrauen wurden in entsernte Winkel gerückt, an ihre Stelle traten hohe Glaskästen mit Mordwassen aller Arten und Zeiten, vor deren sich die Frauens und Kinderseelen entsetzlich fürchteten. Das alte Aegypten kehrte ein unter den gesmäthlichen Thüringer Dächern, und über seinen unversstandenen Hieroglyphen vergassen die Sammler, weiter zu forschen im Reich der lebendigen Zungen, in ihren wohlsausgestatteten Bibliotheken.

Anfänglich lachten die beiden Frauen über die urplögliche Sammelwuth ihrer Eheherren. Allmählich aber überschlich Bangigkeit ihr Herz, wenn die sonst so kreideliebenden Männer heftig wurden im Streit über den Werth oder Unwerth einer neuen Acquisition; wenn der blasse Neid in den Zügen des Einen und Schadenfreude triumphirend in denen des Anderen erschien; wenn Jeder bei Erlangung einer heißersehnten Antiquität sosort frohlodend in den Ausruf ansbrach: "Was der da drüben wohl dazu sagen wird!" Die Zänkereien wurden immer heftiger und erbitterter und die Versöhnungsmomente seltener und kürzer. Es geschah auch wohl, daß beide Männer im leidenschafts

lichen Wortwechsel beim Mittagstisch aufsprangen. Dann schlug ber leicht aufbrausende Erich, die bleichen, entsetzen Gesichter der Frauen und Kinder nicht beachtend, mit der Faust auf den Tisch, daß Teller und Gläser Kirrten, und ftürzte zornsprühend aus dem Pavillon. . . Der Schatten ber ausgestoßenen Eintracht irrte noch eine Zeitlang web-Magend durch den Garten und entfloh dann für immer. . . Es ereignete fich nämlich, daß ein entfernter Berwandter von Hubert's Frau ftarb; sie war Universalerbin. Nebst vielen Capitalien und Rostbarkeiten fiel ihr auch ein Delbild zu, ein herrlicher van Dot. Sie machte es ihrem Manne zum Geschent, ber es stolz und frohlodend seiner Sammlung einreibte. Aber gerade diese Sammlung war der Bankapfel zwischen den beiden Bettern; ihre Busammenstellung zeigte von teinem besonderen Rennerblid. es war viel Spreu barunter. Diese Schwächen hob Erich, der felbst nicht übel malte, stets mit bitterem Hohn hervor; feine Sammlung verrieth freilich ein feines, kritisches Auge. Nun aber fturzte sein Triumph zusammen wie ein Kartenhaus, als da brüben unter den so oft angefochtenen Copieen plöplich das kostbare Driginal erschien; er selbst besaß keinen van Dyk. Mit erblichenem Geficht - Hubert behauptete stets, es sei von Buth und Ingrimm verzerrt gewesen - ftand er vor dem Bilde; all' fein Forschen

und Prüsen führte immer wieder zu der schmerzlichen Ueberzeugung, daß es echt sei. Mit verdumseltem Auge sah er Freunde und Bekannte in das Haus da drüben strömen, Jeder wollte das wunderholde Mädchenantlitz sehen, das die längst erstarrte Meisterhand auf die Leinwand gezaubert hatte. Er aß und schlief nicht mehr. Jede Begegnung mit dem Better, der stets von dem Bild zu reden ansing, versetze ihn in sieberhafte Aufregung; er sloh zuletzt scheu seinen Anblick, es war ihm unmöglich, jenem Auge zu begegnen, aus welchem der Triumph glänzte...

Eines Morgens scholl ein Schrei des Schredens und der Erbitterung durch Hubert's Haus. Da, wo noch gestern zwei süße Mädchenaugen gestrahlt hatten, starrte jett die leere Wandsläche hernieder — das Bild war verschwunden. Hubert war außer sich. Er schwur darauf, daß sein Kleinod sich nur um ein Haus weiter verirrt habe, und forderte es geradezu von Erich zurück. Es kam zwischen den beiden Männern zu einem sürchterlichen Auftritt, der nun auch die Leidenschaft in den weiblichen Gemülthern aufrüttelte. Noch nie hatte die Furie der Zwietracht so sessenzel durch die zwei Häuser getobt, als in dieser unheilvollen Stunde. Die Streitenden stoden, nachdem von beiden Seiten entsetliche Worte gefallen

waren, auseinander. Zum letten Mal für dieses Leben. und zwar in einem zornfunkelnden Blid, begegneten fich die Augen, klangen in gegenseitigen Schmähungen die Stimmen aneinander. . Noch an demselben Tage er= schienen Arbeiter in der Allee; sie rammten genau in der Mitte berfelben Pfahle in die Erbe ein, die Raftanien= bäume fielen unter der Art: es wurden Sträucher dicht aneinander gepflanzt, und von diesem Moment an liefen bie Kinder von beiden Seiten täglich mit der Gieftanne berzu und goffen fleißig und beharrlich, damit die Reiser wachsen follten, "wachsen bis in den Himmel", meinten fie. So entstand die grüne Bede, und wie sie ihre Wurzeln tief in die Erde sentte und droben ausschlug und trieb, so Nammerte fich ber haß um die herzen ber Kinder und wuchs mit ihnen. Es änderte auch nichts an diesem un= natürlichen Berhältniß, als Erich wenige Jahre nach jenen Borfällen, vom Schlag getroffen, plöplich ftarb. Witwe, die ihn leidenschaftlich geliebt hatte, sah man nach seinem Tode nie wieder lächeln. Mit der tiefsten Er= bitterung gedachte sie stets "Derer da drüben", die seine letten Lebensjahre umbuftert und feine Chrenhaftigkeit mit einem Matel zu behaften gefucht hatten. Noch im hoben Alter war diese Wunde nicht verharscht; ihre Augen, die längst keine Thränen mehr hatten, sprühten unverföhnlichen Haß, wenn sie ihrem einzigen Enkelkind — das war Tante Bärbchen — die Unglücksgeschichte immer und immer wieder erzählte. Das Kind lernte schon mit seinen ersten Gedanken das "Drüben hinter der Hede" fürchten, und daß auch dort der Haß im Athem blieb und forterbte, das von erhielt die Kleine eines Tages einen eclatanten Beweis.

Auch Hubert hatte Enkel; sie wurden vornehm erzogen und hatten eine französische Gouvernante. Der Lärm der spielenden Kinder scholl hinüber in den stillen Garten, wo das einsame Barbchen feine Buppen bergte, ober ben Schmetterlingen nachlief, felbst bis an ben gefürchteten Gartenzaun, über ben fie, zu bes Rindes Erstaunen, sorglos hinflogen. Dann verweilte sie auch wohl einen Augenblick und horchte verwundert den fremd= klingenden Lauten, in denen sich die Kinder unterhielten. Einmal stand sie auch da und lauschte. Da rauschte es über ihr; die oberen Zweige ber Hede bogen fich auseinander, und ein tropiges Anabengesicht, aus bem zwei bunkle Augen übermüthig auf sie niederfunkelten, brängte sich durch das Grün. Er starrte die erschrockene Rleine einen Augenblick an, dann schnitt er eine abscheuliche Grimaffe.

"Ad, bist Du ein häßliches Mädchen!" rief er. "Haft ja nur einen Arm! Das ist Gottes Gericht, sagt meine Großmama immer... Ihr habt ja doch das Bild drüben... Bilderbieb, Bilderbieb!"

Tante Bärbehen erröthete noch in ihren alten Tagen, wenn sie daran dachte, daß sie in jenem Augenblid zornig einen Stein aufgehoben und ihn nach dem Knabenlopf geschleubert hatte, der hohnlachend, aber blitzschnell bei der drohenden Gesahr hinter der Hede verschwunden war. Dieser Borfall hatte einen unauslöschlichen Eindruck auf sie gemacht; auch in ihrem Gemith faste die Erbitterung jest Wurzel; der Groll rückte abermals um eine Generation weiter, und die Entel neigten so wenig zur Bersöhnung, wie ehemals die erzürnten Großväter.

Die Jahre vergingen. Hubert's Nachkommenschaft sank im blühenden Alter in's Grab bis auf den Ginen, der Tante Bärbchens Kinderherz so tief verwundet hatte. Er heirathete eine junge Dame aus vornehmer Familie und stedelte nach siebenjähriger Ehe auf den Bunsch seiner geld = und adelstolzen Frau aus der kleinen Stadt in eine große Residenz über. Haus und Garten wurden verswiechet, und nun faltete der sinstere Dämon, der so lange die beiden Häuser umkreist hatte, seine Flügel zusammen; es war, als müßten selbst Bäume und Sträucher aufsathmen, als drüben der letzte Kosser aus dem Hause gestragen wurde. Eine lange Zeit der ungestörten Ruhe

folgte jest für Tante Bärbchen, bis auf einmal das moderne Haus jenseit der Hecke aufstieg und, eine neue Duelle des Aergers und Streits, höhnend berüherfäh.

Die Hofräthin verlor stets ihre gute Laune auf mehrere Stunden, sobald fie an die verhaßte Nachbarschaft erinnert wurde; heute aber war selbst die Unverschämtheit der Dienstleute von drüben sofort vergessen und ein strahlendes Lächeln des Wohlgefallens glitt über die Büge ber alten Dame, als ihre Augen bem jungen Mädchen folgten, bas leichtfüßig vor ihr her nach bem Sause zuflog. das Kind ihrer liebsten Jugendfreundin, die sich nach Berlin verheirathet hatte. Soweit das junge Mädchen zurüd= benten konnte, hatte fie ftets die Sommermonate bei ber Hofrathin zugebracht; benn ihre Gesundheit mar immer eine äußerst zarte gewesen und hatte in ber träftigen Thüringer Luft erstarten sollen. Seit drei Jahren waren indeg diese Reisen unterblieben. Lilli's Mutter ftarb, und in der ersten Zeit des Schmerzes wollte sich der Bater von seinem Kinde nicht trennen. Erft jest hatte er auf Lilli's inständige Bitten nachgegeben; fie empfand tiefe Sehnsucht nach der Tante, die ihr stets einen größeren Fond von Liebe entgegengebracht, als die eigene Mutter. Daher ihre Ungebuld, ihre Todesverachtung, mit der sie auf der letten Gisen= bahnstation die sogenannte Mäuseherberge bestiegen hatte.

Jest lag das junge Mädchen in einem altmodischen, aber bequemen Lehnstuhl. Statt des schwarzseidenen Reisekleides floffen die weichen Falten eines hellen Muslins um die Gestalt, an der augenscheinlich die Thüringer Luft ihre gerühmte Kraft und Stärke umsonst versucht batte. Man tonnte nichts Zarteres sehen, als diese feinen Glieder, die, eben in sich zusammensinkend, schmal und klein zwischen ben Polftern ruhten, scheinbar, ohne dieselben zu drücken. Sah es boch fast aus, als ob selbst die dunklen Flechten am hintertopf zu schwer feien für ben schlanken hals; benn bas haupt bog sich stets leicht hintenüber, als zoge es die Bucht der allerdings unglaublichen Haarfülle zurück. . In solchen Momenten der Rube und Hingebung ahnte wohl Niemand, daß diese weichen Glieber urplötlich wie mittels Stahlfebertraft Bewegungen voller Energie annehmen konnten, während jene fanfte Neigung des Ropfes zum Ausdruck jugendlichen Uebermuthes und Eigenwillens Ebensowenig ließ sich hinter der leichtgewölbten Rinderstirn, die wie ein weißes Blumenblatt unter den zurückließenden Haarströmen leuchtete, jener aufgeweckte, willensträftige Geift vermuthen, welcher eine so wunder= bare Herrichaft über die gartgebaute Hulle ausübte.

Ihre Blide glitten in diesem Moment langsam und prüfend durch das Zimmer. Sie nickte dann und wann

befriedigt mit dem Kopfe und lächelte naiv und vergnügt wie ein Kind, bas seine liebsten Spielsachen nach einer Trennung wiedersieht. Ja, es war Alles noch beim Alten! Da stand das wunderliche Kanapee mit den hohen Beinen und den dicken Federkissen. Sie wußte genau, daß diese vier kolossalen Bolster eigentlich in einem Ueberzug von schwerer, grüner Seide stedten, aber Rappen von nicht zu vertilgendem, berbem Gingham bedeckten bie veraltete Die rothen und blauen Hyacinthen bort auf den zwei blankgebohnten Kommoden hatten nichts von ihrer Schönheit eingebüßt — tein Bunder, fie waren ja genau von demfelben Stoffe wie der fleine Dorfcantor, der mitten unter ihnen geigte, wie bas garte Schäfermädchen, bas mit vieljährigem Lächeln unter dem blumengeschmückten Strohhütchen hervorfah - fie waren von Meigner Porcellan. Ad, und die Zeit war auch schonend an den beiben Bfauenfedern vorübergegangen, die hinter dem großen Spiegel steckten! Er selbst warf noch immer das ihm gegenüberhängende Delbild ber mit Schminkpfästerchen bebedten Großmutter zurück, und unten in den Eden seiner versilberten Fassung stedten verschiedene Karten mit Berlobungsanzeigen und Neujahrsgratulationen. Und da trat eben ber alte Sauer herein. Sein Rod war nicht um Haarbreite fürzer geworden; Batermörder und Naden

7

bielten sich stocksteif in unverminderter Harmonie, und sein Fuß machte genau die wohlbekannte, groteste Schwenkung. mittels welcher er zunächst den langen Rockflügel zurück= warf und dann die Thür hinter sich zutrat, wenn er etwas in den Händen trug. Er brachte die altmodische, silberne Theekanne und zwei wohlbekannte kostbare Tägchen von dinesischem Borcellan; der Farbenschmelz ihrer abnormen Gebilde war noch derselbe, aber die Kittadern in den Untertaffen hatten sich wohl um einige vermehrt... Welche Fülle von Erinnerungen aus der Kinderzeit flieg in Lilli's Seele auf, als ein liebliches Aroma dem langgebogenen, häßlichen Schnabel der Theekanne entquoll und das Zimmer durchduftete! Das war freilich nicht der kostbare Blumen= thee, den Seine Majestät von China Söchstfelbst zu schlürfen pflegt, nicht der feine Becco, den das verwöhnte Rind der großen Stadt babeim trant, die Blätter ber heimischen Balberbbeere waren es, die unter dem siedenden Baffer ihre Duftadern öffneten und gefunde, fraftige Safte aus= ftrömten. Bei Tante Bärbchen wurde nur dieser Thee getrunken, und wenn die alte Dorte gute Laune hatte, bann ftedte sie auch noch einen Zimmetstengel hinein. . . Ja, und da drüben neben dem alterthümlichen Uhrgehäuse hingen richtig der Kalender und die altersbraune Elle, und hinter der Glasscheibe des wandhohen Holztaftens schwang

ber Perpendikel sein breites Sonnengesicht in sehr moderirtem Tempo; er ließ sich Zeit, der alte bequeme Herr, er konnte es ja haben in dem stillen, einsörmigen Hause und hätte seinen gravitätischen Gang wohl auch nicht geändert, schon aus alter Freundschaft für Tante Bärbchens Spinnrad, das, ein verblichenes rosa Seidenband um die Flachslocken geschlungen, dort auf der Estrade am mittelsten Fenster stand. Es summte und schnurrte Jahr aus, Jahr ein, Sommer und Winter, und der Perpendikel meinte mit Recht, sein Tistak und das Gesumme gäben eine schönere Harmonie, als ein Zwiegespräch zwischen ihm und Seinesgleichen.

"Tante, kennst Du die Geschichte von Adam und Eva?" fragte Lilli plößlich. Ihr Blick hing unverwandt an dem stüdlichen Edsenster, durch welches der Thurm des Nachbarhauses hereinsah. Die Hofräthin saß auf der Estrade und spann. Mit einer raschen Wendung des Kopfes sah sie auf das junge Mädchen hinab, während ein verhaltenes Lachen um ihre Mundwinkel zuckte.

"Närrchen Du!" sagte sie kopfschüttelnd, tauchte den Finger in das Netzbecken und spann weiter.

"Die Aepfel haben ihnen nur so gut geschmedt, weil sie verboten waren," fuhr Lilli mit unzerstörbarem Ernst fort. "Tante Bärbchen, ich habe eben meine Augen wieder

ertappt, wie sie nach dem Thurmfenster hinübersahen und gar zu gern herausgebracht hätten, was das Glasgemälde vorstellt. Es ist schlecht von ihnen, sehr schlecht, denn Du hast es verboten; aber man muß ihnen auch ein wenig zu hülfe kommen, hast Du nicht irgend einen alten, dicen Teppich, den man vor das Fenster nageln könnte, oder —"

"Ei, das fehlte noch, daß ich mir Licht und Luft absperrte, um Derer da drüben willen!" unterbrach sie Tante Bärbchen halb lachend, halb ärgerlich. "Kind," fuhr sie fort, und das Summen des Spinnrades schwieg, "Du nimmst wieder einmal eine sehr ernste Sache von der spasigen Seite; aber ich kann Dir versichern, daß sie ganz und gar nicht spashaft ist. . Ich habe unter den Impertinenzen der Hubert's jetzt noch mehr zu leiden, als dazumal, wo mir der unverschämte Junge meinen ganzen Kinderfrieden zerstörte."

"Bie, ist der wieder da und gudt über den Zaun?"
"Lilli, sei kein solcher Kindskopf!" sagte die Hofräthin mit einem Anflug von Ungeduld in der Stimme. "Der wäre jetzt seine wohlgezählten sechszig Jahre alt und da klettert man nicht mehr an den Zäunen herum. Der ist todt und seine Frau auch, und ich hätte mir in meinem ganzen Leben nicht träumen lassen, daß da drüben noch einmal Einer herumhantieren würde mit dem Hubert'schen

Starrkopf und Hochmuth. Aber da kam er doch eines Tages dahergebrauft, wie das bose Wetter, ber Lette der schlimmen Familie. . . Da drüben blieb tein Stein auf bem andern und kein Grashälmchen durfte mehr machsen. Run meinetwegen, bas ging mich weiter wie es wollte. nichts an und um ungelegte Eier hab' ich mich mein Lebtag nicht gekümmert. Daß ich aber meine gehörige Bortion Aerger von der neuen Nachbarschaft haben würde, das fagte ich mir alle Tage, und da kam's auch richtig. . . Kommt da auf einmal ein Commissionär zu mir und fragt im Auftrag des jungen Herrn da drüben, ob ich ihm nicht Haus und Garten fäuflich überlassen wolle. Da hab' ich aber geantwortet, wie mir um's Berg war, und ber Berr Commissionär war schneller draußen vor der Thür, als er hereingefommen ift."

"Tantchen, ich fürchte, Du bist nicht sehr höflich gewesen."

"Ei, da soll ich wohl auch noch meine Worte auf die Goldwage legen, wenn man mir mein väterliches Erbe feil machen will? . . . Der junge Herr denkt vermuthlich, weil er den Krieg in Schleswig-Holstein mitgemacht hat, da darf er nun auch Annexionsgelüste haben. . . Er hat übrigens meine Aufeichtigkeit sehr übel vermerkt, denn von dem Augenblick an sucht er mich zu chicaniren. . . Dazumal,

als ber Zaun angelegt worden ist, da hat es Anstoß gegeben wegen der Theilung, die Limie ist gerade durch den Pavillon gelausen. Aber mein Großvater und der alte Hubert Dorn sind darin übereingekommen, daß er stehen bleiben solle, und weil er zur größeren Hälfte in meines Großvaters Garten gestanden und auch an der Seite die Thür gehabt hat, so ist er uns verblieben. Jest meint nun auf einmal der hochgeborne Herr, seine verwöhnten Augen würden durch die Rückwand des alten, einfachen Häuschens beleidigt, und will durchaus die Hälfte entsernt wissen, die auf seinem Territorium steht."

"Wie, an dem lieben, alten Pavillon will er sich ver=
greisen?" rief Lilli erregt und sprang auf. Sie hatte bis
dahin, ruhig im Sessel liegend, einen ihrer kleinen Saffian=
schuhe auf der Fußspitze balanciren lassen. Für den alten
Familienhaß mit seinen ziemlich verblichenen Traditionen
hatte sie nie ein rechtes Berständniß gehabt. Alle die Reibungen zwischen den späteren Generationen, deren Tante Bärbchen oft so entrüstet gedachte, waren ihr immer sehr abgeschmackt und kleinlich vorgekommen, deshalb hatte ste auch den vermeintlichen neuen Kummer und Aerger der Hofräthin ansänglich humoristisch behandelt. Jest aber er= hielt sie einen schlagenden Beweis von der Böswilligkeit der unseligen Nachbarschaft, der ihr selbst in das Herz schnitt.

Sie liebte ben Vavillon, wie ein Kind einen alten Saus= freund seiner Eltern liebt, ber es auf ben Knieen schau= kelt, ihm ergöpliche Geschichtchen erzählt und die schützende Hand abwehrend ausstreckt, wenn es gestraft werden foll. Sie hatte fich ftets in bem alten, achtedigen Bauschen lieber aufgehalten, als brüben im großen Wohnhaus. hier hatten sich die interessanten Lebensläufe ihrer Buppen abgewidelt, in dem gemüthlichen Salon war das kindliche Berg erfüllt gewesen von dem Selbstbewußtsein der ge= bietenden Hausfrau, benn sie durfte ihn benuten als Empfangszimmer für ihre kleinen Besuche aus ber Stadt. deshalb hieß er auch "Lilli's Haus". Die alten Wände waren Zeugen ihrer ganzen Kindesglückseligkeit gewesen. aber sie hatten auch ihr leidenschaftliches Weinen und Rlagen gehört, wenn im Wohnhause gepackt worden war zur Beimreise.

"Du haft dem gestrengen Herrn natürlich ebenso energisch seinen Standpunkt klar gemacht, wie bei dem Annexionsversuch, Tante?" fragte sie hastig.

"I nu freilich. Ich habe ihm erklärt, der Pavillon stände ganz gut an seinem Platz und mit meinem Willen würde nicht ein Ziegel daran weitergerlickt; darauf hin hat er mich gerichtlich verklagt."

"Der Unhold!"

"Und das Recht ist ihm zugesprochen worden. Ich habe die Weisung erhalten, binnen acht Tagen mein Besitzthum von dem fremden Grund und Boden zu entfernen."

"Abscheulich! . . . Und Du fannst es über's Herz bringen, Tante Bärbchen?"

"Ich lasse nicht einen Stein anrühren." Sie deutete nach dem Bild der Großmutter. "Die müßte sich im Grabe umdrehen, wenn das mit meinem Willen geschähe... Mag der saubere Herr höchsteigenhändig das Niederreißen besorgen, dagegen kann ich freilich nichts thun."

"Und damit wird er nicht viel Federlesens machen, passen Sie nur auf, Frau Hofräthin!" sagte Dorte, die dor wenig Augenblicken eingetreten war und einen Teller voll frischgebackener Wasseln auf den Tisch gestellt hatte. "Er hat's eilig. Ja, wär' das Fenster nicht, das 'nüber in seinen Garten geht, da ständ' ihm das Häuschen noch lange nicht im Wege. Aber da könnte ja der alte Sauer einmal den Laden aufmachen und hinübergucken nach der schönen Dame, das wär' erst gefährlich!"

"Wer ift benn die Dame?" fragte Lilli lachend.

"Wahrscheinlich seine Frau," meinte Tante Bärbchen . zögernd.

"Ach, glauben Sie doch das nicht, Frau Hofräthin," eiferte Dorte, ohne die verweisenden Blicke ihrer Herrin

zu bemerten, "feine Liebste ift's. . . Fraulein Lilli, da brüben geht es zu wie bei ben Beiben, und eifersüchtig ift er wie ein Türke. Reine Menschenseele in der ganzen Stadt weiß, wie die Verson aussieht, die bei ihm wohnt, nicht, einmal sein eigener Rutscher und Bedienter sollen es wiffen. Der Mohr steht Schildwache vor ihrer Thur und trägt ihr auch das Essen hinein. . . Gott verzeih' mir's, wie nur ein Christenmensch solch' ein schwarzes Ungethier um sich leiden mag! Ich erschrecke immer zu Tode, wenn der den Mund aufmacht, und denke an den Walfisch, der den Jonas verschluckt hat. . . Die Dame muß immerfort einen dicken Schleier vor dem Gesicht tragen, und wenn sie spazieren fährt, da sind die Borhänge an den Wagen= fenstern fest zugemacht. Ich hab' einmal braußen vor der Gartenthür gestanden, da fuhr der Wagen vorbei, und in bem Augenblick zog und zerrte brinnen eine Hand an bem Vorhang; das waren Fingerchen, wie von Marzipan, und Ringe haben d'ran gesteckt, die haben geblitt, wie lauter Rarfunkel. Er muß ein wahrer Unmensch sein, daß er das arme Weib so einsperrt; er sieht aber auch danach aus. · Wenn er auf sein Sut reitet — das schöne, große Liebenberg hat er doch gekauft — da kommt er auf seinem pechschwarzen Rappen die Chaussee hergebrauft, daß es einem himmelangst wird, so trotig und befehlshaberisch sieht er aus."

"Er ist wie sein Bater," sagte Tante Bärbchen zu Lilli, "bem war auch die Welt zu eng und der Platz, auf dem er stand, zu niedrig. Er pfropste auf den alten, ehrenhaften Stamm der Dorns ein adliges Reiß; das befand sich aber sehr übel in der bürgerlichen Atmosphäre, und da hat er sich slugs auch den Adel getauft. . . Getauster Adel! Das heißt, in den ursprünglichen Begriff übersetzt, getaustes Berdienst. . Unsinn, Unsinn! Gemahnt mich an den sauberen Ablaßtram, nur in umgesehrter Weise, allein die Welt will nun einmal solchen Firlesanz und Hocuspocus, und Schlautöpse giedt's zu allen Zeiten, die ernsthafte, gläubige Gesichter dazu machen und ihren Nutzen daraus ziehen."

Sie schob das Spinnrad von sich und schüttelte die Spelzen von dem weißen Tuch, das auf ihren Anieen gelegen hatte.

"Ich bin da auf ein ärgerliches Thema gekommen," sagte sie aufstehend. "Unfruchtbare Gedanken, mit denen sich ein alter Weiberkopf, der sich auf die Ewigkeit vorzubereiten hat, gar nicht mehr befassen sollte. . Stürzt heute alle die alten Götzen um, morgen wird die Welt um ein neues goldenes Kalb tanzen. . Komm', Lilli, schenke mir eine Tasse Thee ein. Gelt, der riecht frisch und unverdorben? . . . Hab' die Blätter selbst im Walbe

zusammengesucht; der macht gesundes Blut und rothe Baden, und die kannst Du brauchen, kleines Mondscheingesicht."

Sie saßen lange beisammen und plauderten. Das letzte Duftwölkchen aus der Theekanne war längst in der Luft zerslossen, die Schatten der Nacht ballten sich in den Schen der Stube, dann huschten sie über das leuchtende Zifferblatt der Wanduhr und hingen zuletzt einen schwarzen Flor über den goldenen Rahmen des Großmutterbildes, und es ward endlich so still, daß der kleine Dorfcantor getrost sein zartes Geigensolo hätte beginnen können, zu welchem er seit so vielen Jahren den Bogen angesetzt hielt. Draußen schwolzen die Millionen Blätter und Blüthen wunderliche Gestalten zusammen und kein Lufthauch wagte, an die von den Händen der Nacht gezeichneten Contouren zu rühren.

Plötslich glühte es auf über den Wipfeln einer Ataziengruppe und die weißen, träumerisch hängenden Blüthen waren überschüttet von buntfarbigen Lichtströmen. An der Decke des Thurmzimmers brannte eine Hängelampe. Das schöne, zarte Weib im weißen Atlasgewande da droben, dem die schwarzen Haarwellen über den Busen slutheten, es hatte einst seine himmlischen Worte der Liebe unter dem schützenden Dunkel der Nacht gestammelt, und hier

bog es sich von Licht umflossen verlangend hernieder und keine rosige Flamme der Scham slog über ihr bleiches Liliengesicht. Die weißen Arme umschlangen ihn, der kühn den Balcon erklommen hatte und der über ihrem berauschenden Geslüsser die Todesgefahr vergaß; süßer aber hatte wohl die unglückliche Tochter der Capulets ihrem Romeo nicht zugelächelt, als hier ihr zartes Conterfei auf den zerbrechlichen Glasplatten. Hinter den Gestalten des Fensters glitt rastlos ein Schatten hin. Ein Mann, wie es schien, ging mit räschen Schritten auf und ab... War das der tücksiche Nachdar, der Blaubart, der ein unglücksiches Weib gesangen hielt, damit kein anderes Auge, als das seine, auf ihr schönes Antlitz salle?

Lilli wagte nicht, diese Frage laut werden zu lassen, sie wollte heute nicht mehr an die Seelenwunde der Tante rühren. In dem Augenblick trat auch der alte Sauer mit der Lampe herein. Seine knarrenden Stiefeln weckten die Hofräthin aus einem leichten Schlummer; sie fuhr lächelnd in die Höhe und seize die Brille vor die verschlasenen Augen, um noch ein wenig zu lesen. Währenddem schloß Sauer die Fensterläden; der alte Junggeselle nahm in beinahe hastiger Weise zuerst das südliche Ecksenster in Angriff, wobei er mit einem scheuen Kückblick nach Lilli etwas von "fündhaftem Spectakel" murmelte.

Noch einmal glühten die herrlichen Gebilde des Glasgemäldes auf, dann verschwanden sie hinter dem unerbittlichen grauen Fensterladen. Lilli nahm der Tante die
Beitungen aus der Hand und las vor, dis die Wanduhr
zehn brummte. Die Hofräthin richtete sich streng nach der
heiseren Stimme der alten Mahnerin, mit dem letzten
Schlag erhob sie sich und führte Lilli nach der Gaststube,
wo sie ihr mit einem Ruß auf die Stirn gute Nacht sagte.

Hier war der Laden noch nicht geschlossen, die Fenster= flügel standen offen, das Zimmer war erfüllt von dem Duft der Nachtviolen, die draußen auf den Rabatten standen, und über das weiße Bett hin floß ein bleicher Schimmer. Der Mond war aufgegangen, aber wie verirrte Nachtschwärmer zogen die letten dunkeln Wolken bes Gewitters über seine volle Scheibe hin. Da droben man= belte ber Schatten noch immer einsam auf und ab. Der einzelne bunne Mondstrahl, ber burch einen Wolfenrif zuckte, irrte noch machtlos an den glübenden Tinten bes Glasfensters vorüber, doch allmählich löste sich die dräuende Schicht am Himmel, wie ein unaufhaltsamer Lavaftrom floß das bleiche Licht über die Wolkenränder und plötlich lag es brunten über die Erbe gebreitet, ein verklärender Schleier, der ihr Antlit fremdartig und räthselhaft macht, wie das einer Sphing, der unlösbare Fragen weckt in der

ŀ

Menschenbrust; wir fassen sie zusammen in das einzige Bort: Sehnsucht.

Die Hängelampe im Thurmzimmer erlosch. Das war aber nicht ber Moment, ben Laden zu schließen und bie schlaflosen Augen in die Rissen zu stecken, meinte Lilli. Der Blaubart da drüben ging sicher jett zur Rube, und sein schwarzer und weißer Hofstaat auch, und da konnte man wohl ungestraft einen Blid thun in die verbotenen, gefürchteten und doch so anziehenden Herrlichkeiten jenseits bes Zaunes. Sie schlüpfte geräuschlos in die Hausflur und huschte, ohne von Dorte, die in der Rüche noch mit bem alten Sauer auffaß, bemerkt zu werben, zur Thur, bie nach bem Garten führte. . . Horch, war bas nicht ber polle, tiefe Klang einer unbeschreiblich rührenden Menschen= stimme, der durch die Lüfte zitterte? ... und noch einmal und abermals! Die Töne reihten sich aneinander, in himm= lischer Auhe an= und abschwellend. War die melancholische Weise der Nachklang eines überwundenen Schmerzes, oder sang sie von verschwiegenem, unbeglücktem Sehnen? . . . Es war übrigens keine menschliche Stimme, sonbern ein Cello, und die Tone quollen aus den jetzt geöffneten Thurmfenstern. Lilli lauschte bewegungslos. Sie dachte nicht baran, daß fie in ihren dunnen Pantöffelchen auf bem feuchten Ries stand und daß der Saum ihres hellen

Muslinkleides morgen zum Berräther an ihr werden mußte . . . Das Wesen, das dem Instrument so sympathische Töne zu entloden wußte, das in schweigender Nacht die Tiefen einer bewegten Seele im Lied öffnete — es konnte doch unmöglich jener Mann sein, der so wild und herrisch auf seinem Pferd einherbrauste, daß man sich fürchten mußte, der wehrlose Frauen einsperrte und sie wie ein Cerberus bewachte.

Unter ben Schlufflängen bes Abagios, die leife über ihrem Haupte zerflossen, schritt Lilli unhörbar nach bem Ueber den Zaun zu sehen vermochte fie nicht, bas konnte nicht einmal ber himmellange, alte Sauer, bem die grüne Wand war sehr hoch und undurchdringlich. aber da war ja das Fenster, um deswillen der alte Pavillon fallen follte, wie Dorte behauptete. Wie oft war fie früher burch daffelbe geklettert, um mit den Kindern der Familie zu fpielen, welche bamals die angrenzende Besitzung gemiethet hatte. Es war ja fo spat, gefehen wurde fie ficher nicht mehr, auch lag ber Pavillon im Schatten. Fensterflügel war offenbar nicht mehr berührt worden, seit sie ihn zum letten Mal geschlossen hatte, dem er war eingerostet, wie auch ber Riegel an ber Jalousie. Endlich schob sie vorsichtig ben Laben zurud. Da lag es vor ihr. das mondbeglänzte Schloß des Blaubarts, und all jener

bestridende, geheimnisvolle Zauber, hinter welchem in dem schauerlichen Märchen Blutströme rieseln, er stieg auch hier aus fremdartigen Blüthenkelchen und webte um die gliternden Waffergarben, die himmelan sprangen und als filberner Duft wieder herniederstäubten. Dort aus däm= merndem Gebüsch leuchtete ein weißes Marmorbild; der schlanke Frauenleib streckte die Arme gen Himmel, als suche er sich angstvoll den Umarmungen des Epheu zu entziehen, der das Piedestal umstrickte. Das Mondlicht schwamm in Millionen zitternder Funken auf der bewegten Wassersläche ber Bassins, aber es lag auch voll und beharrlich auf den Spiegelscheiben der hohen Fenster; es blidte ungestraft burch bie seibenen Garbinen in bas Beheimniß des Hauses und lächelte wohl in die zwei schönen Augen, von benen Niemand wußte, ob sie weinten oder in Glück strahlten . . . Dber wußten es die Fontainen, die fort und fort rauschten und flüsterten? die buntfarbigen Blumenhäupter am Wege, beren verschlossener Mund bas Räthsel behütete? Vielleicht streifte der leichte Jug der eifersüchtig Bewachten an ihnen vorüber und sie blickten binauf in das gesenkte Auge . . .

Lilli hatte mechanisch den Laden immer weiter zurückgeschoben. An ihre Schulter legten sich riesige Aristolochia= Blätter, die zum Theil die Rückwand des Pavillons be= bekten, und in beren grünen Schalen die letzten Tropfent des Gewitterregens rollten und blitzten, und da huschte est von den Zweigen des Baumes, den der Laden berührt. hatte: ein aufgescheuchter Pfau flog auf die Erde nieder und schritt, das wundervolle Gesieder ausdreitend, majestätisch und geräuschlos über den mondbeleuchteten Rasemplaz. Wohl slutheten betäubende Duftströme durch die Lüste, wohl rauschten die Springbrunnen und der schimmernde Bogel durchirrte lebend und athmend den Garten, und doch schien das Alles so geisterhaft und wesenlos, als müsse es, durch einen Zauberspruch berührt, sofort verschwinden.

Und jetzt hob die Melodie im Thurmzimmer von Reuem an. Lilli setzte sich auf die Fensterbrüstung, legte die gefalteten Hände auf die Knive und blidte wie berauscht in die abgeschlossene fremdartige Welt hinein . . Aber schien es nicht, als sei die Marmorstatue plötzlich vom Biedestal herabgestiegen und wandele durch den stillen Laubegang? Nein, die weißen, kalten Arme dort streckten sich sort und fort unbeweglich durch die Lust, und der Mondestrahl und die laue Nachtlust glitten erfolglos über das starre Steingesicht! In jenem Wesen jedoch, das immer näher kam, pulsirte Leben — ein Seuszer schwebte zu Lilli hinüber. Das war sicher das schöne, junge Weib des

Blaubartes. Es hemmte einen Augenblick seine Schritte und laufchte dem Abagio. Es war eine hohe, fast tonig= liche Gestalt, aber das duftige, langherabfallende Gewand floß um iberaus garte, schlante Formen. Die rechte Sand lag unter bem Bufen, als wolle sie das stürmisch bewegte Herr beschwichtigen, während der linke Arm nachlässig an ber Seite niederhing. In diefer Haltung lag eine un= beidreibliche Anmuth, aber auch etwas von der Hingebung und Hilfsositieit der Trauerweide, die ihre schwachen Ameige zu Boben finten läßt. Sicherlich floffen in biefem Augenblick Thränen über das tiefgesenkte Antlitz; welche Form, welchen Ausbruck hatten biefe Büge, die sich, wie es schien, selbst der Mondbeleuchtung zu entziehen suchten? Das ließ sich nicht bestimmen; ein schwarzer Schleier fiel wie eine dunkte Mahne vom Haupt über den Racken und gut beiben Seiten nieber und verdedte bas Beficht.

In Liuli's Kopfe wirbelten noch einen Moment Märchen und Wirklichteit durcheinander; sie fühlte instinctmäßig, daß sie um teinen Breis gesehen werden dürfe, und versuchte, geräuschlos vom Fensterbret niederzugleiten; allein ihr Blick heftete sich immer wieder wie gebannt an die Erscheinung da drüben . . . Warum, wenn sie sich elend und unglicklich fühlte, entssoh die Gefangene nicht? Ueber ben Zann zu klettern und in Tante Bärbchens Garten und

Schutz zu flüchten, das wäre nach Lilli's Ansicht durchaus tein unausführbares Wageftud gewesen, fie felbst hatte iebenfalls weit Größeres unternommen, um jenem Tprannen bort in bem Sause Trot zu bieten . . . lieber sterben, als in solcher Gefangenschaft leben! Daß jenes gebeugte Weib sein Joch möglicherweise freiwillig trug, weil es seinen Rerkermeister liebte, das fiel Lilli nicht im Entferntesten ein; sie hatte keine Ahnung von den Widersprüchen und Seltsamkeiten ber Liebe, einfach barum, weil ihr bies Gefühl noch gänzlich fern lag. Ihr Herz wallte auf bei dem Gedanken, jener Unglücklichen vielleicht beistehen und ihr helfen zu können, und deshalb verließ sie das Fenster nicht, sondern bog ihr wunderfeines Röpfchen voll helden= muthiger Entschlüsse weit hinaus und ließ ihre leichte Ge= stalt, die wie ein schaukelndes Elfenkind aus den breitblätterigen Schlingpflanzen auftauchte, vom Mondschein voll beleuchten ... Ein markerschütternder Schrei bebte in diesem Augenblick durch die Lüfte. Die Fremde rif den Schleier über das Gesicht, hielt ihn mit gekreuzten Händen auf der Brust fest und floh wie gehetzt guerfeldein über ben Rasenplat und die äußere Steintreppe des Saufes hinauf. Eine nach der Terrasse mündende Thür wurde von innen aufgerissen, und von dem Licht mehrerer Lampen grell überstrahlt, erschien ber Reger auf der Schwelle. Die

Dame brach neben ihm fast zusammen; aber sie raffte sich wieder auf, deutete mit dem Arm zurück nach dem Pavillon und verschwand im Hintergrund der Halle.

Dies Alles hatte Lilli wie erstarrt mit angesehen; aber nun haschte sie angstvoll nach den Flügeln der Jalousie und zog sie heran, benn ber Schwarze stürzte wie wüthend die Terrassentreppe herab. Sie hatte eben mit unsicheren Händen die Riegel vorgeschoben, als draußen der Ries unter seinen Schritten freischte; er schlug mit ber Fauft gegen den Laden, daß das alte Holz dröhnte, und ftieß in gebrochenem Deutsch einen Schwall von Flüchen und Berwünschungen hervor. Die Finger bes jungen Mädchens umschlossen trampfhaft den untern Riegel und drückten ihn Dicht neben ihrem Ohr, durch die Spalten der Jaloufie klang die beifere Stimme bes zornigen Schwarzen, sie meinte, seinen Athem im Gesicht zu fühlen. Ein un= fägliches Grauen bemächtigte sich ihrer, aber sie harrte bewegungslos aus auf ihrem Vertheidigungsposten. Zum Glud wurde ihr Helbenmuth auf feine weitere Probe ge= stellt. Eine befehlende Männerstimme, die aus ben Lüften, vermuthlich vom Thurm herab scholl, berief den Neger in das Haus; er verstummte sofort und entfernte sich mit hastigen Schritten.

Es war das erfte Mal in ihrem Leben, daß fich bas

junge Mädchen fagen mußte, es habe eine Unannehmlichfeit für Tante Bärbchen herbeigeführt. Jeder Nerv an ihr hatte gezittert bei dem Geschrei des Tobenden, das sicher bis in das Schlafzimmer der Hofrathin gedrungen war, ... und morgen, ja morgen rächte sich ber Blaubart voraus= sichtlich auf eclatante Weise, weil man versucht hatte, in sein Geheimniß einzudringen. .. Sie verließ ben Pavillon unter bitteren Selbstvorwürfen und huschte nach dem Hause zurud. Sauer und Dorte standen mit nicht zu verkennender Wißbegierde und langen Sälfen auf einer Gartenbank und versuchten, dem unüberwindlichen Zaun ein Stüdchen Gin= blid abzuringen; ber Lärm in Nachbars Garten war offenbar sehr interessant für die beiden alten Lauscher gewefen. Sie kehrten Lilli ben Ruden gu, und fo konnte fie ungesehen durch die Sausslur in ihr Zimmer gelangen. Jetzt schloß sie freilich schnell Laben und Fenster, stedte sogar die buutkattunenen Vorhänge übereinauder und ver= grub die Augen tief in die Kiffen: Der Angstichrei der fliehenden Frau und die Verwünschungen des fürchterlichen Schwarzen brängten sich noch in ihre Träume; sie hatte vorläufig genug von den Herrlichkeiten da drüben.

Wo aber waren sie hin, alle die Schreckbilder ber Nacht, als Lilli am andern Morgen in den Garten trat? Geflohen vor dem Sonnenlicht, das unerbittlich wie die

ewige Wahrheit mit feurigem Schwert die Ausgeburten des Dunkels, die zweifelhaften Gebilbe des halben Lichts verjagt. Da brüben hob ber Thurm sein Zinnengeläuber wie eine klare, goldgewebte Spite in bas tiefe Blau bes Der Sonnenstrahl tummelte sich auf Morgenhimmels. ben bymten Glasscheiben so lustig und harmlos, wie auf Tante Barbchens Stubenfenftern; bas fah nicht aus wie Rerkerwände, in benen das Berbrechen hauft. Jenseit bes Raunes, wie hier funkelten die Thantropfen sonnenklar und rein an den Blattspigen, und der Buchenwald hauchte seinen herzstärkenben, morgenfrischen Duft unparteiisch über beibe Gärten. . . Ach, wie erquidenb strömte es durch die weit offene Thur in die Hausflur, und wenn man hinaus= schritt auf die tief ausgetretenen Steinstufen vor der Thur, wie lag das Thal paradiesisch drunten, tief eingebettet awischen den waldigen Bergen, blühend, und rosig angehaucht vom Frühlicht, wie ein Kind in der Wiege, bas seine junge Augen nach füßem Schlummer lächelnd öffnet! Alle Befürchtungen und Aengste waren wie weggewischt aus Lilli's Seele; nur die wundervollen Cellotone klangen noch nach in ihr, fie hatten ihr ben Gindrud gemacht, wie ein Blid aus tiefen, schwermuthigen Augen.

Sie ging nach der Laube, in der bei schönem Wetter stets gefrühstückt wurde. Auf dem langen Kiesweg vor

bem Eingang berfelben wandelte Tante Barbchen langfam auf und ab. Sie aupfte hier und da ein naseweises Un= fraut aus ben Gemufebeeten, ober hob ben 3weig eines Johannisbeerstrauches in die Sohe und betrachtete die Träubchen, die noch ziemlich unentwickelt, aber in unglaub= lichen Massen baran hingen; ihr Johannisbeerwein war berühmt bei Freunden und Bekannten. Drin auf bem weißen Gartentisch der Laube lag das aufgeschlagene neue Testament; sie hatte also, wie sie seit vielen Jahren ge= wohnt war, ihr Morgencapitel hier gelesen. Den nächt= lichen Vorfall erwähnte fie mit keiner Silbe, mahrscheinlich hatte fie ihn verschlafen, besto besser; aber ba kam Dorte mit dem Frühstück . . . wehe, die steifen Bindebander ihrer weißen Leinwandhaube hingen aufgelöft über den Rücken! Das war stets ein Zeichen, daß es ihr von innen heraus warm geworden war; das heißt, sobald sie sich ärgerte und ereiferte, rif sie die zierlich geknüpfte Schleife unter bem Rinn auf, warf die Bander kuhn nach hinten, stemmte ben rechten Arm auf die Hufte, und die Sturmcolonne war fertig. Ihr Morgengruß klang so alterirt, daß die Hofrathin fich lächelnd erkundigte, ob fie schlecht gefchlafen habe.

"Ach, Sauer ist wieder einmal so bockbeinig!" ent= gegnete sie grollend und stellte mit unsicherer Hand die Taffen klirrend auf den Tisch. "Der benkt auch, weil er bie Dorfzeitung mithält, er ift nun auch ber Gescheidteste. und ein Anderes darf nicht mucken. . . Und wahr ist's boch, bas lag ich mir nicht nehmen! Die Geschichte ift in Erfurt passirt, und meine Frau Bathe war aus Erfurt, die hat sie mir erzählt, und die log nicht. Das war eine Frau, so resolut, vor der konnten gehn Männer wie Sauer nicht aufkommen. . . Da foll in Erfurt ein General gewesen sein, bas war ein wahrer Unmensch. Er hat von früh bis in die Racht gespielt und getrunken, und sonst noch viel schlechte Streiche gemacht, die ein orbentlicher Mensch gar nicht nacherzählen kann. Der bat einmal einen Ball gegeben, ba ift's wild und wüst zugegangen, und wie in der Nacht die Glode Zwölfe ge= brummt hat, ba fteht braugen vor ber Saalthur ein gang schwarzer Herr — keine Menschenseele hat gewußt, wie er bereingekommen ift - und läßt den General hinaus= Auf einmal ift ein fürchterlicher Spectakel; die Kenster sind von selbst aufgeflogen, es hat gestampft und getrabt, als ob wilde Pferde über Dielen und Treppen liefen, und der General hat jämmerlich geschrieen; und wie die Anderen hinausgekommen sind, da waren die Beiden weg und sind auch nie wiedergekommen. kohlschwarze Herr war, mit Erlaubniß zu fagen, der Teufel, und hat den General geholt. . Die Goschichte hab' ich in aller Unschuld dem Sauer erzählt; da wird doch der Mensch ganz grob, wirft seinen Stiefel, den er gerade wichst, auf die Erde und sagt, ich solle nur gleich in den Spittel ziehen; dort glauben sie noch solches Zeug."

Die Hofrathin unterdrückte mit Mühe ein Lächeln, dem Dorte war sehr leicht beleidigt.

"Wie bist Du denn aber auch auf ein so entsetliches Thema gekommen, Dorte?" fragte sie.

"Ja, ich meinte," entgegnete die alte Köchin, indem sie mit dem Zipsel ihrer blauen Leinenschürze kühlend über ihr erhitztes Gestrich strich, "der Lärm heute Nacht sei doch gerade so gewesen, als ob der Böse eine arme Seele hole."

"Welcher Lärm?" fragte die Hofräthin verwundert. Lilli bog das Gesicht über ihre Tasse; die Wetterwolfe war im Begriff, sich über ihrem Haupt zu entladen. Den Berweis der Tante fürchtete sie nicht, gern hätte sie ihn hingenommen, denn sie war schuldig; allein der Gedanke war ihr überaus peinlich, daß ihre mütterliche Freundin um ihretwillen Verdruß haben werde.

"Daß Gott erbarm, Frau Hofrathin," rief Dorte und schlug die Hände über den Kopf zusammen, "haben Sie benn den Heidenrumor nicht gehört? Drüben ist's ja b'runter und d'rüber gegangen, Sauer meint, die Liebste habe vielleicht außreißen wollen, und sie hätten sie dabei erwischt. . . Du lieber Gott, in der armen Person ihren Schuhen möchte ich auch nicht steden! Mit dem da drüben ist nicht gut Kirschen essen."

"Ift er benn wirklich ein solcher Bosewicht?" fragte Lilli aufathmend, und innerlich lachend über die verschiedenartige Auffassung ber nächtlichen Scene.

"Na, den sollten Sie einmal hören, wenn er seine Leute auszankt; ich hör's bis in meine Küche. Aber am Zanken hat der auch noch lange nicht genug, Blut muß er seben; Sie kömen mir's glauben, der hat nur deswegen im vorigen Jahr den Krieg mitgemacht — Sauer meint's auch."

"Nun, da mag er doch wohl andere Gründe gehabt haben," sagte die Hofräthin. "Er ist ja selbst bei Deversee verwundet worden und soll in einem sehr elenden Zustand wieder hierhergekommen sein. . Uebrigens, Dorte," fügte sie streng hinzu, "der heutige Zank zwischen Dir und Sauer ist eine gerechte Strafe für euch Beide gewesen. Wie oft soll ich denn wiederholen, daß ihr euch durchaus nicht um das kümmern sollt, was drüben vorgeht?"

Dorte meinte niedergeschlagen, man könne doch nicht immer Baumwolle in die Ohren steden, und entfernte sich.

Später ging bie Hofrathin in bie Stadt, um einen Krankenbesuch zu machen. Lilli benutte biese Gelegenheit und burchstreifte Saus und Garten; fie fuchte auch ben Bavillon wieder auf. Gin Glück, daß Tante Bärbchen ihren Morgenspaziergang auf den Liesweg drüben beschränkt hatte, benn die Pavillonthür stand noch weit offen, und offene Thuren und Kenster während der Nacht waren der . Hofrathin ein Greuel. Lilli öffnete die Ralousieen der zwei Fenster, die nach Tante Barbchens Garten gingen. Das helle Licht fiel auf die trauten Wände und Geräth= schaften; Alles stand noch unverrückt an seinem Plate, nichts schien berührt worden zu sein während der drei= jährigen Abwesenheit des jungen Mädchens. Während ihres letten Aufenthaltes bei Tante Barbchen hatte Lilli noch sehr fleißig mit ihren Buppen gespielt. Am Tage vor ihrer damaligen Rückreise nach der Heimath waren fämmtliche Bewohner der großen Buppenstube festlich ge= schmückt worden, denn es handelte sich um eine Abschieds= fête. Da saken sie noch mit steif ausgestreckten Armen. mühfam in eine sitende Stellung gezwängt, um ben großen. runden Tisch -- eine kurzweilige Gesellschaft. Ein großer hanswurft tauerte trübselig und aus dem taffeetrinkenden Damentreise verbannt in einer Ede bes Pavillons, und das dicke Wickelkind in der Wiege wartete noch ebenso

bülfsbedürftig, wie damals, auf pflegende Bande. junge Mädchen fühlte sich plötlich der Gegenwart ent= Sie tauerte vor dem Buppenzimmer auf dem Boben nieder und vergegenwärtigte sich lächelnd, was Alles fie diese kleinen, boblköpfigen Wesen hatte benken und erleben laffen. Sie hatte in der Zwischenzeit lernen, ent= setlich viel lernen muffen, um ihren Geist auszubilden, aber ihr Empfinden war daffelbe geblieben. standen auch noch alle die alten Möbel, die sie so lieb Sie stammten aus jener Zeit, wo die Mitalieder der zwei Familien sich bier einträchtig versammelt hatten. An den Wänden hingen Delbilber, sämmtlich von Erich Dorn, Tante Bärbchens Grofvater, gemalt. riethen ein sehr mittelmäßiges Talent und in ihren Motiven das umdüsterte Gemüth des Malers. Er hatte sich porzugsweise in der Darstellung dunkler, grauenhafter Momente aus der Mythologie und Weltgeschichte gefallen. Gerade über Lilli's harmloser Spielede hing ein größeres Gemälde, das in früheren Zeiten manchmal, namentlich bei hereinbrechender Abenddämmerung, ihr findliches Gemuth mit panischem Schreden erfüllt hatte. Es war ein Dreft, den die Furien verfolgen. Mit flüchtigem Binsel und einer gewissen Hast gemalt, war es auffallend verzeichnet in den Proportionen, Fehler, die den Eindruck des Bildes zu einem lächerlichen hätten machen können, wäre nicht der Kopf des Orestes gewesen; aber dieses Gesicht hatte etwas Ueberwältigendes in seinem Ausdruck. Nicht das haarsträubende Entsetzen in den Zügen war es allein, was den widerstrebenden Blid des Beschauers immer wieder fesselte; tieser nich ergriffen die namenlos bitteris Schinerzen der Reue, welche der sonst so ungelenke, steise Maler mit wahrer Meisterschaft diesem Antlit aufgedrückthatte.

Aurz vor seinem Tode hatte Erich Dorn die Bilber eigenhändig hier aufgehangen. Er weilte gern und viel unter seinen Schöpfungen, und das letzte Wort, das er bei seinem plötzlichen Scheiden aus diefer Welt mühfam hervorgestammelt, war "der Bavillon" gewesen. Frau betrachtete beshalb auch das fleine Gartenhaus wie ein beiliges Bermachtnif. Sie fah ftreng barauf. bak die Bilder genau so bängen blieben, wie die geliebte Hand sie geordnet hatte, und ihr Sohn, wie auch Tante Barbden, mußten ihr wiederholt versprechen, daß sie das Gebäude sammt seiner kleinen Gemäldesammlung vor dem Untergange behüten wollten. Daran bachte Lilli jetst, als sie sinnend vor dem Drestesbilde stand. Sie begriff vollkommen, daß die Tante den Mann verabscheuen muffe, ber sie zwingen wollte, ihr Gelöbniß zu brechen. Aber vielleicht, wenn die Hofräthin ihren Groll gegen die andere Linie der Dorn's überwunden und dem jungen Nachbar ruhig vorgestellt hätte, weshalb sie die Erhaltung des Pavillons wünschen mitste, vielleicht wäre er da, trot seiner Wildheit, doch von der Vernichtungsidee abzubringen gewesen.

Dieser Sedankengang des jungen Mädchens wurde plötklich unterbrochen durch ein Geräusch drüben im Garten des Nachbars. Sie hörte deutlich, daß mehrere Männer auf den Pavillon zuschritten und plötklich Halt vor demselben machten. Durch die Lücken der Jalousie sah sie, wenn auch nur bruchstückweise, die Gestalt eines Arbeiters im Schurzfell und mit Handwerksgeräth beladen. Neben ihm standen der Neger und noch ein Anderer in Livree. Was beabsichtigten sie?

"Na, Ihr sollt sehen," sagte der Arbeiter lachend zu den Andern, "ich werde ein Loch in das alte Nest machen, daß ihm das Lebenslicht bald ausgehen soll. . Da wird ja wohl die Alte drüben endlich merken, daß Herr von Dorn nicht mit sich spaßen läßt."

In demfelben Moment erdröhnte die Wandseite, an welcher der Dreftes hing, unter einem furchtbaren Schlag. Lilli riß das Bild herab und zog die Bank, auf der die Buppengesellschaft residirte, tieser in's Zimmer. Fast unmittelbar darauf erfolgte draußen ein zweiter Anprall; unter einem schredlichen Poltern und Geprassel löste sich ein ungeheures Stück Lehmfachwert und stürzte herein in den kleinen Salon. Die undurchdringlichen Staubwolken, die zu gleicher Zeit aufwirbelten, nöthigten das junge Mädchen, vor die Thür zu slüchten, aber nur für einen Augenblick wich sie, die Bilder mußten ja gerettet werden, ehe der Bandale draußen sein Zerstörungswerk fortsetzte. Sie war eben im Begriff, in das Zimmer zurückzukehren, als es von fern herüberklang: "Halt, es ist vorläusig genug!"

Es war bieselbe Stimme, die gestern Abend den Reger in's Haus berufen hatte, eine volltönende, männliche Stimme, der man es anhörte, daß sie gewohnt sei, zu bebefehlen. Ah, das war sicher der Blaubart gewesen! Er schien das Wert seiner Rache in höchsteigener Verson des sichtigen zu wollen, denn ein rascher, fester Männerschritt näherte sich dem Pavillon. . Sollte sie sliehen? Nein. Sie war tief empört über die Sewaltthätigseit dieses Mannes, er sollte empsinden, daß er verachtet werde, daß Andere Ruhe genug besäßen, um seiner Brutalität und Anmaßung entgegenzutreten. Sie trat an den Tisch, der inmitten des Salons stand, stellte eine Leere Kiste auf dens

selben und fing an, scheinbar höchst gleichmüthig, das berumliegende Spielzeug einzupacken.

"Jacques," sagte die Stimme jetzt dicht hinter dem Fensterladen, sie Kang in diesem Augenblick sehr streng und herrisch, "ich hatte befohlen, daß man zuerst dies Fenster öffnen und sich überzeugen solle, ob nicht innerhalb der Wand sich irgend etwas befinde, das beschädigt werden könnte; weshalb ist das unterblieben?"

"Ach, gnäbiger Herr," entgegnete der Maurer an Stelle des zur Berantwortung gezogenen Dieners, "was soll denn da drin sein? Die Alte wird doch wahrhaftig nicht ihre Kostbarkeiten in der Rumpelkammer ausheben!"

Es erfolgte keine Antwort; statt bessen erschien eine Männergestalt in der Maueröffnung und sah herein. Unwilklürlich hob Lilli die gesenkten Lider. Da standen sie sich gegenüber, Auge in Auge, der fürchterliche Blaubart und die junge Dame, die plötzlich ihre ganze, bedeutende Dosis Trotz und Billensstärke nöthig hatte, um in diesem wichtigen Augenblick nicht aus ihrer Heldenrolle zu fallen. Sie schalt sich innerlich, "ein ganz erbärmliches Menschenkind," weil sie nicht vermochte, den rebellischen Blutwellen zu gebieten, die unter jenem Blick ihr Gesicht überslutheten. Sie überredete sich, nur einen Moment stücktig hindibergesehen zu haben, und wuste doch ganz



genau, daß dort eine träftig gebaute Gestalt von höchst eleganter Haltung stehe, daß ferner auf dieser Gestalt in der einfachen, braunen Joppe ein auffallend schöner, jugendslicher Männerkopf sitze mit Zügen, die allerdings dämonisch genug aussahen, um den ihm octropirten, nicht sehr schmeichelhaften Beinamen zu bestätigen.

Er stand einen Augenblick wie angewurzelt vor Ueber= raschung; dann aber bog er sich in das Zimmer und be= trachtete die Verwüstung, die der Maurer angerichtet. Ohne das Auge wieder zu erheben, bemerkte Lilli doch, daß er leicht mit dem Fuße stampste.

"Wie ungeschickt!" murmelte er mit einem Blick nach ben Leuten, die verblüfft dastanden. "Ich hoffe, ich bin noch rechtzeitig gekommen, um ein größeres Unglück zu verhüten?" sagte er mit einer leichten Berbeugung zu Lilli.

Reine Antwort.

Er wandte sich ab und schleuberte die brennende Eigarre, die er zwischen den Fingern hielt, hinüber auf den Rasenplat. Die Leute entsernten sich stillschweigend. Lilli hosste, er werde dasselbe thun, denn sie wollte um keinen Preis zuerst das Feld räumen, das hätte wohl am Ende gar ausgesehen wie Flucht, und doch mußte sie sich innerlich eingestehen, daß sie am liebsten so schnell wie möglich auf und davongelausen wäre.

Aber da stand er schon wieder vor der Mauerlücke. Er hatte die Arme über der Brust verschränkt und lehnte sich mit einer Ruhe und Zuversicht an einen der bloßgelegten Balken, als stehe er hier auf dem Boden freundschaftlichen Berkehrs und nicht an der Schwelle eines seindlichen Gebietes. Lilli fühlte, wie sein Auge unverwandt auf ihr ruhte, sie hätte verzweiseln mögen vor Ungeduld und Berlegenheit, aber nun galt es doppelt, mit sicherer Haltung aus dieser schwierigen Lage hervorzugehen. Sie würdigte ihn keines Blickes und legte eine große Puppe in den Kasten, deren lange, blonde Locken unter einem Kindersmütchen hervorquollen.

"Ein reizendes Geschöpfchen!" unterbrach er plöglich das peinliche Schweigen. "Es würde mich sehr interessiren, zu wissen, ob es auch schreien kann."

Welche Fronie lag in dieser Stimme! Er hatte die Absicht, sie zu beleidigen, er behandelte sie wie ein Kind! Tief emport warf sie ihm einen zornsprühenden Blick zu.

"Ah, gut!" rief er, indem er lächelnd diesen Blick auffing. "Ich wollte einfach wissen, ob Sie des Deutschen mächtig sind. Es bleibt mir in diesem Augenblick kain Zweifel, und so darf ich wohl hoffen, daß Sie mir wenigstens eine Frage beantworten: Wollen Sie mir verzeihen, daß Sie durch mein Berschulden erschreckt und gestört worden sind?"

"Ich erschrecke nicht so leicht, somit bin ich wohl jeder ferneren Antwort überhoben?"

Es zuckte etwas wie ein Wetterleuchten über sein Geficht, aber er machte nicht die geringste Bewegung, seinen Bosten zu verlassen.

"Nothgedrungen muß ich mich damit zufriedengestellt erklären," entgegnete er endlich mit Humor. "Aber sagen Sie selbst, ob Moses, nachdem er den ersten süßen Laut der von ihm hervorgelodten Silberquelle gehört, es wohl bei diesem einmaligen Hören hat bewenden lassen? Ich bin in dem gleichen Fall, wenn ich auch eine herbe Beismischung mit in den Kauf nehmen mußte. . Ich habe war, vielleicht die Ansprüche der allgemeinen Nächstenliebe ausgenommen, Ihnen gegenüber nicht einen Zoll breit Rechtsboden unter meinen Füßen, und dennoch unterfange ich mich, Ihnen einen Bergleich in Güte vorzuschlagen. Seien Sie wie jene freundliche Fee, die dem armen Mann drei Wänsche gewährte, und gestatten Sie mir drei Fragen."

Sie hatte die größte Selbstbeherrschung nöthig, um sich nicht von seinem Humor ansteden zu lassen. Am Liebsten hätte sie ihm bei seinem originellen Borschlag in bas Gesicht gelacht, aber bas durfte sie um Alles nicht dem feindseligen Nachbar gegenüber. Er mußte mit Ernst und Kälte für immer in die Schranken zurückgewiesen werden. Sie wandte ihm den Rücken, nahm eines der Bilder von der Wand, und während sie den Staub von dem Rahmen zu entfernen suchte, entgegnete sie gleichgültig: "Und was dieten Sie dagegen, wenn ich mich herbeilasse, Ihnen Rede zu stehen?"

"Nun, vielleicht — die Zurückweifung in Ihrem Gesicht läßt mich nicht bezweifeln, was Ihnen zunächst wünschenswerth ist — vielleicht das Versprechen, daß ich dann
geben und Sie allein lassen will!"

"Gut."

"Das heißt, es bleibt mir für heute in Kraft."

"Ich sehe die Möglichkeit nicht ein, daß wir uns je wieder begegnen werden."

-"Wollen Sie bas nicht meine Sorge fein laffen?"

"Das steht Ihnen frei, ich werde es stets zu ver= meiden wissen."

Die alte Dorte hatte Recht, er war furchtbar jäh= zornig. Gine flammende Röthe flog über sein Gesicht, während er die Lippen fest aufeinander preste, als wolle er einen Strom heftiger Worte gewaltsam unterdrücken. Mit einer ungestümen Bewegung trat er einen Schritt in ben Garten zurud, riß von einem nahestehenden Rosensftrauch zwei Blüthen ab, zerdrückte sie in der geballten Hand und ließ sie dann auf den Boden fallen.

Lilli sah erschreckt zu ihm hinliber. Sie hatte ihn tief verlett. . . Wie thöricht! es kam urplöplich wie ein Anflug von Reue über fie, daß fie fo herb geantwortet hatte, aber ber Mann, ber Tante Barbchen fo tief frantte, er verbiente ja ganz und gar keine Schonung. Es war über= haupt, gelind geurtheilt, sehr rücksichtslos von ihm, sie in ein Gespräch verwickeln zu wollen, sie, die doch nothwendig auf Seiten ber angefochtenen und beleidigten Nachbarin fteben mußte. Sie hatte fich mittels diefer Raisonnements fehr schnell wieder in ihre abweisende Haltung hineinge= funden und nahm jest, als bente sie gar nicht mehr baran, bag er noch braugen stehe, geschäftig ein zweites Bilb von ber Wand. Auch das verscheuchte ihn nicht. Er schien feine Entruftung befampft zu haben, wenigstens war bas Auge nicht mehr zornfunkelnb, das einen Moment ihren schnell vorbeihuschenden Blick traf. Er trat wieder näber und betrachtete die innere Fläche seiner träftigen, aber schöngeformten Hand, ein Tropfen Blut rieselte über die weiße Haut.

"Da sehen Sie," sagte er, indem er einen Dorn aus dem Fleisch zog, "die Autanwendung bleibt stets neu,

wenn auch das abgenutzte Wort: "Keine Rose ohne Dornen" nicht einmal in dem Aufsatz eines Schultindes mehr Kaum sinden mag. . . Wer denkt aber auch," sein Auge glitt bei diesen Worten über die Puppen auf dem Tisch und ein sarkastisches Lächeln zuckte um seinen Mund, "daß bei einer so kindlich lieblichen Beschäftigung der Hände ein verborgener Stachel hinter den Lippen sitzt! . . Sie sinden es vielleicht unbegreislich," hob er nach einem momentanen Schweigen wieder an, "daß ich nach Ihrer letzten Erstäung noch ein Wort verliere, aber die drei Fragen sind viel zu theuer erkauft, um ihre Erledigung so ohne Weisteres aufzugeben. . Ich will billig sein, die erste haben Sie mir beantwortet, aber als Numero zwei möchte ich gern wissen, ob Sie mit der Hosfräthin Falk, also auch mit den Dorn's, verwandt sind?"

"Nein."

"Nun, warum tragen Sie mir da den unseligen Familienhaß entgegen, als seien Sie der allernächste Abkömmling des alten Erich Dorn?"

Sie sah erstaunt auf. Dieser Barbar begriff nicht einmal, daß er sich vor wenig Augenblicken einer unverzeihlichen Rohheit schuldig gemacht hatte, infolge deren ihn jedes Frauengemüth verurtheilen müsse. . Las er auf ihrer Stirn diesen Gedanken, der freilich noch einen besonderen Ausdruck erhielt durch einen indignirten, über den Schutt hinstreifenden Blick des jungen Mädchens? Genug, er streckte ihr die Hand entgegen, als wolle er die Antwort abwehren, die bereits auf ihren Lippen schwebte.

"Nein, nein, sagen Sie nichts!" rief er hastig und bemüht, seinen Worten abermals einen Anstrich von Humor zu geben, "ich war mit dieser Frage unvorsichtig wie ein Kind, das sich auf einbrechendes Eis wagt! . . . Sie wollten mir eben antworten, es bedürfe der alten, verschimmelten Traditionen ganz und gar nicht, um in mir ein haarsträubendes Beispiel männlicher Willtür und Brustalität zu sehen; hier liege der Beweis vor Ihren Neinen Fühen u. s. w. u. s. w. . . Ihre eine Art Einsiedlersleben und habe mich bisher auch nie darum gekümmert, was jenseits dieses Zaunes lebt und webt und vorgeht, ich weiß also nicht einmal, in welchen Beziehungen Sie zu dem Haus da drüben stehen."

Lilli lachte innerlich über die Schlauheit, mit der er fich in Betreff ihrer Berson zu orientiren suchte.

"Gehört das in das Bereich Ihrer Fragen?" fragte sie ohne aufzubliden.

"Nein, um's himmelswillen nicht! Ich muß hauß= hälterisch sein . . . aber Sie würden mir einen großen Theil meiner Bertheibigungsrebe ersparen, wenn Sie mir wenigstens fagen wollten, seit wie lange Sie hier finb."

"Seit geftern."

"Ah, dann muß ich Sie freilich bitten, mir noch einige Augenblicke Gehör zu schenken! . . . Ich bin, nach langen Irrsahrten durch die Welt, schließlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß ich das beste Theil meines Lebens — d. h. den Moment, wo die Seele mit der ganzen sibrigen Welt in vollkommener Harmonie steht, mithin ihren Frieden hat — in den ersten sechs Iahren meines Daseins zu suchen habe. Infolge vielsacher Enttäuschungen versiel ich endlich dem leidigen Aberglauben und versmuthete im Lande meiner Geburt einen Hort, einen Zauber, der mich sofort in das Glück des ursprünglichen Friedens zursickversetzen müsse. Sie werden begreifen, daß ich mich ohne Weiteres auf den Weg nach Thüringen machte."

Er hatte in leichtem Scherz gesprochen, aber Lilli's feinem Ohr entging die Bitterkeit nicht, die leise hindurch= Kang.

"Das begreife ich vollkommen," entgegnete sie, "aber es ift mir ein Räthsel, wie Sie Ihren innern Frieden barin finden können, Andern bas Dasein zu verbittern." "Das wäre auch für mich selbst eine ebenso unlösbare Aufgabe, wie der Gedanke, daß diese Andern die An= nehmlichkeit ihres Daseins auf so viel Hinfälligkeit stützen mögen."

Er überblickte bei biesen Worten spöttisch bie allerbings sehr altersschwachen Wände des Gartenhauses.

"Sie feben," fuhr er in bem früheren humoriftischen Tone fort, "ich tam in ber friedlichsten Absicht hierher. Ich hatte sogar rein vergessen, daß die alte Frau da drüben, von allen Kindern aus der Stadt schon damals , Tante Barbchen' genannt, für mich nur talte, ftrenge Blide hatte, was mich, als kleinen, heißblütigen Jungen, oft so ingrimmig machte, daß ich Steine in ihre Zwetschenbäume warf. . . Sie hat den Familienhaß treulich festgehalten, ihr Blick ist nicht wärmer geworden. Trothem lag es burchaus nicht in meinem Willen," fagte er ernster, "ihr feindselig gegenüberzutreten, ich entschloß mich ja sogar ihre Besitzung zu kaufen, um bies klägliche Zerrbild eines Bavillons aus meinen neuen Anlagen ungehindert ent= fernen zu können; nicht allein, daß mein Schönheitsfinn durch dasselbe start beleidigt wird, sondern hauptsächlich, weil ein besonderer Umstand es mir zur Pflicht macht, diese Ausschau auf meinen Grund und Boden nicht zu dulden."

"Dieser besondere Umstand ift uns durchaus tein Ge= beimniß, verehrtester Herr Blaubart!" bachte Lilli und ließ zum ersten Mal ihre großen, bunklen Augen voll und fest auf seinem Gesicht ruben. . Satte fie ben bamonischen Zauber jenes Märchenhelden vergessen, der immer und immer wieder die Mädchenseelen hinüberzog in sein Bereich? . . . Wer mochte auch daran benten! Gefahr lag so fern! Waren auch jene männlich schönen Büge bort unergründlich für ihren unerfahrenen Blid, fo schwebte boch in der That, als untrügliches Warnungs= zeichen, ein tiefer, blauer Hauch um das Kinn und den unteren Theil der Wangen. . Ah, sein Gewissen war boch wohl noch nicht gänzlich verhärtet; denn ihr forschen= bes Aufbliden hatte eine eigenthümliche Wirfung! Er verstummte plötslich mitten in seiner Rebe; es war, als ob sich sein Auge erweitere und aufflamme . . . war es die Berwirrung des Schuldbewuftfeins? Sie wufte es nicht; aber es lag in diesem Ausbrud Etwas, bas be= Klemmend auf sie zurückwirkte.

"Ah, die Lösung, die Lösung!" rief er mit gänzlich veränderter Stimme, es Nang fast, als erwache er aus einem Traume und spräche mit sich selbst.

"Ja, die Lösung des Räthsels war gar nicht so schwer, das hat selbst die alte Dorte herausgebracht," dachte Lilli,

schlug aber boch, trot bieser inneren kihnen Bemerkung, bie Augen nieder. Er ging einmal braußen auf und ab und nahm bann seine vorige Stellung wieder ein.

"Ich bin ein schlechter Abvocat," sagte er lächelnb und bemüht, den leichten Ton wieder aufzunehmen. "Mitten in meiner wohlgesetzten Rede reißt mir der Faden . . . aber ich machte plöplich eine wunderbare Entbeckung. Es lag Stwas wie eine dunkle Weissagung in meiner Seele, und ich fand, daß sich dies Stwas mit der Schnelligkeit des Blitzes an einem einzigen Strahl erfüllt habe."

Er strich mit der Hand über die Stirn, als wolle er seine Gedanken sammeln; Lilli aber schickte sich an, den Bavillon zu verlassen. Es kam eine unerklärliche Bangig- keit über sie, er war doch zu sonderbar. Auch siel ihr ein, daß es eigentlich ganz gegen Sitte und Anstand sei, einem ihr gänzlich fremden Herrn, und noch dazu einem ausgesprochenen Widersacher der Tante, ein längeres Gespräch zu gestatten. Sie hatte den Reiz seines originellen Wesens auf sich einwirken lassen, das war thöricht gewesen und mußte nun so schnell wie möglich wieder gut gemacht werden.

"Nun, darf ich meine Bertheidigung nicht zu Ende führen?" fragte er bittend, als sie sich der Thur näherte.

"Den Schluß kann ich Ihnen selbst sagen," entgegnete sie, das Gesicht halb nach ihm zurückwendend. "Sie haben die Hofräthin Fall gerichtlich verklagt; das Recht ist Ihnen zugesprochen worden, und da Ihr leidenschaftlicher Wunsch nicht sofort in Erfüllung gegangen ist, so sind Sie zornig geworden, haben dies Loch in die Wand schlagen lassen und erwarten nun ohne Zweisel eine unvergleichliche Wirstung dieses Gewaltstreichs."

"Leidenschaftlich, zornig, Gewaltstreich!" wiederholte er mit persissirendem Pathos, aber ein tiefer Berdruß ließ sich in Stimme und Gesichtsausdruck nicht verkennen. "Noch einige wenige Striche, und das Portrait eines Wütherichs ist fertig! . . . Ich kann Ihnen übrigens verssichern, daß ich troß all dieser aufgebürdeten Laster ein Freund der Wahrheit bin, und will beshalb nicht vershehlen, zornig geworden zu sein. Die alte Frau hat mich bitter gereizt. Es sind bereits mehrere Tage über die ihr sestgestellte Frist verslossen; aber vielleicht hätte ich doch noch nicht zur Selbsthülfe gegriffen, wären nicht gestern durch nächtliche Erscheinungen an diesem Fenster Aufzregung und Schrecken auf meinem Gebiet hervorgerufen worden."

Also ihr unverantwortlicher Leichtsinn war in der That schuld an der heutigen Katastrophe! Diese Gewisheit wirkte

sehr beprimirend auf das junge Mädchen. Der Fehler ließ sich nicht wieder ausgleichen, aber sie konnte ihn wenigstens fühnen dadurch, daß sie frei bekannte, wer die Schuldige gewesen. Sie öffnete eben die Lippen zu einer Entgegnung, als die tiefe, aber weithin schallende Stimme ber Hofrathin vom Saufe her ihren Namen rief. . . Wie fam es nur, daß ihr plötlich der Gedanke überaus pein= lich war, die Tante möchte mit ihrem Widersacher hier . zusammentreffen und in Wort und Benehmen ihren Grou, ihre Empörung ungescheut und verletzend an den Tag legen? Sie eilte beshalb nach einer leichten Berbeugung zur Thur hinaus und fand richtig die Hofrathin im Begriff, sie im Bavillon aufzusuchen. Mit fliegenden Worten und unterbrückter Stimme erzählte fie fofort bas Beschehene. Die kräftige dunkle Hautfarbe der Tante wurde um einen Sauch bläffer, und in ben etwas grellblauen, scharfblidenden Augen tauchte ber innere Grimm auf; aber fie blieb äußerlich ruhig und rief ben alten Sauer herbei.

"Hole Er mir gleich die Bilder aus dem Pavillon, aber nehme Er sie fein säuberlich vom Nagel!" befahl sie. "Sie können einstweilen in die grüne Stube getragen werden, bis ich mir überlegt habe, wo sie für die Zukunft hängen sollen. . . Sehen will ich sie jetzt nicht, daß Er sie mir nicht etwa vor die Augen bringt, Sauer! . . Es

ist mir gar zu schrecklich, daß sie nun doch fortmussen von ihrem alten Platz, und ich kann's nicht ändern!"

Lilli folgte der Hofräthin in's Wohnzimmer, schlang die Arme um den Hals derselben und beichtete ihre Schuld. Ihre Augen steckten tief in Tante Bärbchens großer Tüllskrause, und beshalb entging ihr das heimliche Lächeln, das gleich zu Anfang ihres Bekenntnisses um die Mundwinkel der Hofräthin flog.

"Shame Dich, Lilli!" fagte fie, als das junge Mädchen zu Ende war mit ihrer Selbstanklage. "Römmst ba ber aus der großen Stadt, gebehrbest Dich als völlig er= wachsene Dame mit Deinem entsetzlichen Reifrod und ben Schleppfleidern, die zu Dortens Aerger ben Sand von Flur und Treppen wegfegen; hast Englisch und Französisch gelernt und Deine Nase in Chemie und andere hoch= gelehrte Sachen gesteckt, und bift fo kindisch babei geblieben, daß ich nächstens die Schulregeln wieder dort neben das Uhrgehäuse werbe hängen müssen. . . Uebrigens - Du verdienst es zwar nicht — will ich Dir einen Trost geben: ber saubere Herr hätte auch ohne Dein Zuthun seine Helbenthat heute ausgeführt, ich hab' es nicht anders er= wartet. Dem mag's wohl in den Fingern gezuckt haben, bis er über das arme, alte Gartenhaus hat herfallen bürfen!"

"Das glaube ich eben nicht, Tante," entgegnete bas junge Mädchen und hob lebhaft den Kopf in die Höhe. "Er hat mir durchaus nicht den Eindruck eines bösartigen Menschen gemacht; ich din fest überzeugt, hättest Du ihm ruhig vorgestellt — "

"Ei, da will wieder einmal das Ei Klüger sein, als die Henne!" schalt die Hofrathin, in der That jest heftig erzürnt. "Ruhig vorstellen, ich, eine von den Erich's, dem da brüben! Meine Großmutter hätte eher mit eigener Sand ben Pavillon in Brand gestedt, als ben Subert's ein gutes Wort d'rum gegeben. . . Komme mir nie wieber mit bergleichen Redensarten, Lilli! Ich bin alt geworben in dem Bewußtsein, daß die Hubert's auf unfere Linie einen Meden geworfen haben, und ben Groll und Schmerz barüber nehme ich mit in's Grab. . . Hörst Du, Lilli, ich will nie wieder eine Bemerkung über den da drüben hören, nicht einmal seinen Namen, weder im Scherz, noch im Ernst! . . . Und noch Gines, Kind! Wenn ich einmal die Augen zugethan habe, bann haft Du hier zu befehlen, und es ift Alles Dein, was ben Erich's gehört hat seit undenklichen Zeiten. Müßte ich mir aber benten, daß nach meinem Tode etwas von meinem Grundbesitz, und sei es auch nur ein Zollbreit Gartenboben, in die Banbe Derer ba brüben tame, ich ftiftete lieber gleich haus und Garten

als Armenspital für ewige Zeiten!... Da hast Du mein unabänderliches Glaubensbekenntniß, und nun will ich Dir schließlich noch sagen, daß ich Dein heutiges Benehmen bitter table. Wie kannst Du Dich mit einem völlig fremden Manne in einen Wortwechsel einlassen, noch dazu mit einem Manne, der ... hast Du vergessen, was gestern Dorte von ihm sagte? Solch Giner ist nicht werth, daß ein Frauenzimmer von Reputation mit ihm spricht, denn er denkt gewöhnlich schlecht von den Frauen und beurtheilt alle nach einer Sorte."

Eine tiefe Gluth stieg in Lilli's weißes Gesicht bis hinauf an die dunkle, graziös geschwungene Linie der Haar- wellen; aber sie warf den Kopf zurück, und um ihre Lippen trat der stolze Zug, der dem kindlich weichen Antlit oft so unerwartet den Ausdruck geistiger Reise und Ueber- legenheit geben konnte. Alles, was sie mit Herrn von Dorn gesprochen, glitt noch einmal an ihrem prüsenden, inneren Auge vorüber. Die von ihrer englischen Gou- vernante unzählige Wal wiederholte Anstandsregel, welche ein Gespräch mit einem nicht vorgestellten Herrn verbietet, war ihr freilich ein wenig spät eingefallen; gleichwohl, hatte sie ihn mit ihren Antworten nicht ebenso energisch hinter die Schranken völligen Fremdseins zurückgewiesen, als wenn sie ihm schweigend den Klüden gekehrt hätte?...

Der ihr noch vor wenig Augenbliden so peinliche Gedanke, daß sie doch wohl zu rauh und unliebenswürdig gewesen sei, war jett ein wahrer Trost für sie. Die vornehme Erscheinung des Blaubartes, die ihr wider Willen imponirt hatte, stand ja nicht mehr vor ihr und deshalb gewann die Barnung und Bemertung der ersahrenen Tante um so rascher die Oberhand. Sie beschloß unwiderrusslich, dem Pavillon nicht nahe kommen zu wollen, so lange keine seste Scheidewand zwischen hier und drüben wieder aufgerichtet sei . . sie wollte dem Blaubart beweisen, daß sie in der That jede Begegnung mit ihm vermeide; dann werde er schon merken, daß sie nicht zu der sogenannten "Sorte" gezählt werden dürse.

Ueber diese Angelegenheit stel nun zwischen der Hofräthin und dem jungen Mädchen kein Wort mehr. Die Bilder und Möbel waren geräuschlos in die grüne Stube geschafft worden, und in ihrem kleinen Zimmer hatte Lilli den Puppen eine Sche eingeräumt. Am Abend kam eine alte Freundin der Tante und blieb zum Thee, der in der sogenannten Frühstückslaube getrunken wurde, und als die Nacht hereindämmerte, da sasen die beiden alten Damen noch und sprachen von längsvergangenen Zeiten, von Träumen und Enttäuschungen, von Hossen und Entsagen. Lilli sas auf einem niedrigen Gartenstuhl, hatte die Hände um die Kniee gelegt und hörte aufmerksam und bewegt zu, wie da ein erblastes Bild um das andere aufstieg, während sie hinaussah in die schweigende Abenddämmerung.

Ihr umberschweifender Blick wurde plöplich gefesselt burch einen hellen Gegenstand, ber fich gleichsam von einem mattschimmernden Nachtviolenbusch ablöste und langsam weiter schritt. Sie erkannte fehr bald die Beschaffenheit bes kleinen Nachtwandlers: ein weißes huhn war dem Hofraum entkommen und spazierte, in völliger Gemüths= rube hier und da die lockere Erde aufkragend, über die Gurtenbeete. Bum Glück für Dorte - benn fie hatte die Aufsicht über das Geflügel — bemerkte die Hofrathin Die scharrende Missethäterin nicht. Lilli erhob sich leise mid unbemerkt, um womöglich das dräuende Ungewitter bom Saupt ber pflichtvergeffenen, alten Röchin noch recht zeitig wegzulenken, allein das Thier rannte wie besessen bei ihrer Annäherung über die Beete, huschte durch Ge= biisch und Hecken und tauchte binnen Kurzem wie ein böhnender Kobold in der entferntesten Ede des Gartens wieder auf. Alle Bemühungen, die Henne nach der Rich= tung des Hauses zu schenchen, waren vergeblich; plötzlich erhob fie sich, flog schwerfällig eine Strede weit und sette sich auf das Dach des Pavillons. Da half kein Rufen und Loden; sie tauerte sich nieder und drehte gravitätisch,

in vollkommener Sicherheit, den Kopf hin und her. Ihr weißes Gefieder leuchtete doppelt über der dunklen Thür= öffnung. Der innere Raum des Gartenhauses war un= heimlich sinster, nur durch das Loch in der Wand kam das schwache Dämmerlicht von draußen herein.

Da stand das junge Mädchen nun doch wieder wie festgewurzelt in der Thür. Fahl und gespensterhaft, ein verwischtes Bild, von den gezackten Umriffen der zerstörten Wand umrahmt, lag bas weiße Saus brüben: sein Thurm starrte wie ein brohender Riefenfinger in die Lufte. Fontainen plätscherten zwar ununterbrochen fort; aber sie standen dort als unbewegliche, mattglänzende Säulen, ihren zarten Schleier, die Millionen herniederfallender Wasserperlen, sog die Dämmerung auf. . . Im Hause schien alles Leben ausgestorben, nirgends ein erleuchtetes Fenster, eine offene Thur; vielleicht war der Gebieter in Begleitung seiner Hausgenossen nach dem Gut Liebenberg gefahren und hatte bort sein ängstlich behütetes Rleinob geborgen, um dasselbe vor neuem Schrecken zu bewahren; aber in diesem Augenblick öffnete sich die Thur nach ber Terrasse, aus der gestern Abend der Neger gekommen war; ein breiter Lichtstrom quoll aus der hellerleuchteten Salle und legte sich über das Orangengebusch, die Steintreppe und einen Theil bes Rasenplates.

Lilli sah plötlich mit klopfendem Herzen die Fremde auf die Schwelle treten.

Die edle Gestalt der Fremden zeichnete sich wie eine Silhouette von dem lichten Hintergrund ab. Lilli ersannte an den scharf ausgeprägten Linien, daß eine prachtvolle Haarkrone den Hinterkopf schmücken müsse; feine, bunte Strahlen zucken und blitzten über das Haupt hin, der schwarze Schleier, der auch heute die Erscheinung umfloß, war jedenfalls mit Brillantnadeln am Haar befestigt. Jetzt sah Lilli auch, daß die Dame noch sehr jung sei, ihre Bewegungen waren von mädchenhafter Weiche und Bartheit; aber heute noch auffallender als gestern machte sich eine gewisse Müdigkeit bemerkbar, als sie langsam die Treppe hinabschritt. Bergebens spähte das junge Mädchen auch jetzt nach den Gesichtszügen; das dunkle Gewebe siel in dichten Falten über Prosil und Büste.

Unwillfürlich wich Lilli in diesem Moment zurück, wie ein elektrischer Schlag durchbebte das Gefühl des Schreckens ihr Inneres und jagte ihr das Blut in die klopfenden Schläfe. . Wie thöricht! Was hatte sie zu fürchten von dem Mann, der dort in die Thür trat? Kam er doch jett nicht als Rächer und Zerstörer! Seine ganze Aufmerksamkeit schien auf die junge Dame gerichtet zu sein.

Mit jenen sicheren, entschiedenen Bewegungen, die ihr heute Morgen an ihm aufgefallen waren, schritt er über bie Terrasse und traf mit der Fremden am Fuß der Treppe zusammen. Er sprach mit ihr. Das waren jene vollen sympathischen Rlänge, mit benen er Lilli's Dhr so bestochen hatte, daß sie sogar der Tante gegenüber für seinen Charatter in die Schranten getreten mar. Was er sagte, verstand sie nicht; sie hörte ihn nur ben Namen Beatrice mit un= endlicher Weichheit aussprechen. Er bot der Dame die Hand, allein sie zog die ihre hastig zurud und sprach, den Roof schüttelnd, einige Worte in leisen, flötenartigen Tönen, fie schienen in Thränen erstickt. . . Wie genau kannte Lilli bereits die Modulation seiner Stimme! Ohne zu ver= stehen, was er antwortete, ohne daß er irgend eine äußere Bewegung gemacht hätte, ertannte fie boch fofort, daß er unwillig wurde. Er trat näher an die Dame heran und hob den Arm; wollte er sie umschlingen? Abermals fuhr jenes elektrische Buden burch Lilli's Seele, aber biesmal war es wie ein jäher Stich, ber sie schmerzte. Ihre Wangen brannten, sie schämte fich plötlich, bier zu lauschen und wollte sich zurückziehen; aber bas, was fie in biefem Augenblick sah, fesselte ihren Juk an die Schwelle. Annäherung bes Blaubartes wich die Fremde zurück und floh mit wankenden Schritten, als schaubere fie vor feiner

Berührung. . . Sie verabscheute ihn, das lag flar vor Augen — war er ein Berbrecher, und sie wußte um seine Schuld? Ober stieß seine Berfonlichkeit sie zurud, und er beischte dennoch Gegenliebe von ihr? Warum sie dieser Letteren Bermuthung weniger Raum gab, barüber wurde Lilli sich selbst nicht klar; es blieb ihr auch nicht länger Reit, zu beobachten und nachzudenken; benn in Tante Barbchens Garten erhob fich ein lauter Larm. Wie bas junge Mädchen fah, hatte die Henne unvorsichtiger Weise ihren hoben Standpunkt verlaffen und war ohne Zweifel in Tante Bärbchens Gesichtstreis gerathen; benn bie beiben alten Damen, Sauer und die händeringende Dorte hatten sich zu einem wahren Treibjagen vereinigt, und eben, als Lilli zu ihnen gelangte, stürzte sich bas geängstete Suhn in die Hofthur, die eilig hinter ihm geschloffen wurde. Dorte entging ihrem Schickfal nicht; sie erhielt am Schluß bes ungludseligen Tages, ber mit bem Streit um bes Teufels Eriftenz begonnen hatte, einen tüchtigen Verweis; aber tros dieser Sühne war nun doch der trauliche Gedanken= austausch zwischen den beiden alten Freundinnen grundlich gestört, bergleichen Unregelmäßigkeiten in ihrem erem= plarischen Hauswesen brachten Tante Barbchen leicht um ihr inneres Gleichgewicht. Man kehrte nicht mehr in die . Laube gurud, und ber Befuch entfernte fich.

Eine halbe Stunde später lag bas alte Saus ber Hofrathin im tiefften Schweigen; aber wenn auch die fest verrammelten Thuren und Fensterladen wacker jeden fremden Eindringling abwehrten, so konnten sie boch nicht verhindern, daß sich die Celloflänge aus dem Thurmzimmer durch ihre Riten stahlen und als hinreißende Melodien durch Lilli's Stübchen rauschten. Das waren andere Rlänge, als die gestern Abend gehörten! Bald er= hoben sie sich im wilden Jubel und riffen die Seele des Hörers mit in ihren berauschenden Strudel, bann irrte es wieder klagend durch die Saiten, in jedem Ton aber bebte und glühte die Leidenschaft. . . Lilli hatte die Fenfter= flügel geöffnet und prefite ihre beife Stirn an ben Laben. Sie fühlte fort und fort bas große, feurige Muge bes Blaubartes auf sich ruben, und inmitten all' ber ge= beimnisvoll flüsternden ober entfesselt dabin brausenden Tone horte sie seine Stimme wie fie vom verlorenen Frieden sprach.

Es war gut für Lilli's eigenthümlich aufgeregten Seelenzustand, über den sie selbst keine Klarheit erlangte, daß nun Tage der Berstreuung folgten. Bisten in Tante Bärbchens sehr ausgedehntem Bekanntenkreise und Segensbesuche füllten beinahe den ganzen Tag aus; auch wurden Ausstlüge in die Umgegend gemacht. Die öftere Abwesen-

beit vom Saufe, ber Bertehr mit Altersgenoffinnen und das Wiederbetreten alter, entfernter Lieblingsplätze, all' dies schwächte allmählich die Eindrücke der ersten Tage ab und gab ihr wenigstens zum Theil die frühere Unbe= fangenheit zurud. Das konnte um fo leichter geschehen, als sie nicht viel an die Nachbarschaft erinnert wurde. Die Hofräthin hielt unverruckar fest an ihrem Ausspruch, daß mit ihrem Willen kein Ziegel an dem Pavillon fort= geriickt werden solle, betrat nie jenen Theil des Gartens und erwähnte den Borfall mit keiner Silbe. Sie hatte die Absicht, den Feind sein Zerstörungswerk vollenden zu laffen, so weit das Recht ihm zustand, und dann den Rest bes Häuschens durch eine Rückwand zu stüten und zu erhalten, somit meinte sie, nach Kräften ber Bietät zu genügen. Aber der alte Sauer, der hier und da nachsah, erzählte Lilli heimlicherweise, daß das Loch in der Wand sich nicht vergrößere; er könne sich gar nicht benken, mas baraus werden solle, und dabei tame es ihm vor, als steige öfter Jemand burch die Wandöffnung, benn ber Schutt auf bem Fußboden fähe ganz zertreten aus, und draußen auf bem Kiesweg fande er immer frische Kalkspuren, die nur an den Küßen dahin getragen sein könnten. Der Thurm schaute freilich nach wie vor herüber in den Garten, aber hinter den vier Fenstern, die ihn früher völlig durchsichtig . 7

gemacht hatten, hingen plötlich dichte, schwerseidene Borhänge. Manchmal, wenn die Fensterflügel offen standen. tonnte Lilli von der Friihstlickslaube aus feben, wie sich biefe Damastfalten leife bewegten; ja es fah aus, als erschiene ein schmaler, dunkler Spalt in Mitte berfelben. und das junge Mädchen dachte dann an die verhangenen Fenster im Orient, hinter benen die Augen ber Obalisten fprühen, und fab im Beifte jene zwei zarten Sande, "bie wie von Marzipan, und an denen es blitzte wie Karfunket", die knisternde Seide lauschend und vorsichtig theilen; fie vermuthete, daß die Fremde jetzt den Thurm bewohne. Das Cello hatte sie nicht wieder gehört. Sonderbar. schien es boch fast, als ob sich die Tone vor lautem Geräusch und lebhafterem Menschenverkehr verstedten! Seit Lilli's Besuchen in der Stadt brachte beinahe jeder Abend eine Schaar junger Freundinnen, die den Thee bei Tante Bärbchen tranken; dann brannte bei einbrechendem Dunkel bie Lampe in der Frühftudslaube, und man blieb, gang gegen die Hausordnung der Hofrathin, meift bis um eff In diesen Kreisen wurde der Rame bes Uhr zusammen. Nachbars nie genannt, man respectirte ftreng Tante Barbdens Wünsche; nur hier und da fragte wohl eines der jungen Mädchen flüfternd, ob Lilli den verrufenen Ginfiedler nebenan noch nicht gesehen, eine Frage, beren Beantwortung sie geschickt zu umgehen wußte. Freilich wurde bamit auch stets seine Erscheinung vor ihr inneres Ange herausbeschworen, und obwohl sich ihr Gründe genug aufbrüngten, in ihm einen Schuldbelasteten zu sehen, zuckte doch jedesmal ein geheimes Weh durch ihr Inneres, und sie hatte mit einer Art von schwerzlicher Entrüstung zu kämpfen, wenn ein fremder Mund seinen Namen mit Verachtung nannte. Aber sie grübelte mit Recht nicht über diese ihr neuen, seltsamen Empsindungen, und wer sie sah, wie sie mit dem ganzen Behagen des Kindes ihre kleinen Füse in den hohen Graswuchs der Wiesenplätze versenkte, oder im Wettlauf den Berg hinaufslog, der ahnte nicht, daß im Grunde ihrer Seele ein verschwiegenes Etwas liege, aber so tief, tief drunten, daß nicht einmal die Augen einen Strahl davon wiederspiegelten.

Ein beträchtliches Stück des Buchenwaldes, der hinter dem Hause begann und welcher die von da an ziemlich steil in die Lüste steigende Bergwand bedeckte, gehörte zu Tante Bärbchens Besitzung. Sauer hatte unter unsäg=lichen, jahrelangen Mühen einen Schlangenpfad durch das wildverwachsene Unterholz gebahnt, und dieser Weg war mit der Zeit sein Steckenpferd geworden. Wie die Hosp-räthin behauptete, hatte er die Massen großer, hübsch abgerundeter Bachkiesel, die den Weg besestigten, allmählich

in den Rocktaschen hinaufgetragen. Der Pfad mündete hoch droben unter einer schönen Buche, an deren Stamm eine sehr dürftige, aus Aesten zusammengenagelte Bank stand. Dies Gesammtwert seiner Hände und Ausdauer nannte Sauer stets mit unbeschreiblichem Bathos "die Anlagen". Sein schmunzelndes Gesicht ließ sich nur schwer wieder in die ursprünglichen, würdevollen Falten bringen, wenn er sah, daß die jungen Damen vor dem Theetrinken erst noch einmal auf seinem Weg den Berg hinausellten, um frische Bergluft zu athmen und Jubelruse hinauszuschicken in die weite Welt.

An einem Sonntagmorgen trat Lilli aus der Thür, die nach dem Walde führte. Sie war dis dahin nie allein droben auf dem Berg gewesen und hatte dies jedes Mal unangenehm empfunden; denn das oft sehr gedantenlose Plaudern und laute Lachen ihrer jugendlichen Begleiterinnen störte häßlich die seierliche Stille, den geheinmisvollen Reiz des Waldes. Heute wollte sie droben sein, wenn die Kirchenglocken der Stadt anhoben; sie hatte sich deshald von dem sonst unerläßlichen Gang zur Kirche bei Tante Bärdchen frei gemacht. Während sie die Thüre hinter sich schloß, siel ihr Blick unwillkulich auf das Thurmssenster des Nachbarhauses, die Borhänge waren in heftiger Bewegung. Offenbar war Jemand bei ihrem Ausblicken

rasch vom offenen Fenster zurückgetreten; höchstwahrscheinlich die arme Gefangene, deren Augen vielleicht neidisch dem jungen Mädchen folgten, wie es slinken, ungehemmten Fußes den Berg hinauflief.

Lilli saft bald droben auf der Bank. Die prächtige Rothbuche stand wie ein vorgeschobener Bosten ziemlich isolirt außerhalb des Waldes. Rurzer, trodener Graswuchs bedeckte den bier fehr fteil abfallenden Berg; aber biese kurze Strede zu Lilli's Füßen sah aus wie eine niedrige, von einem verblichenen Teppich bedeckte Stufe, so täuschend schloß sich das blübende Gelande drunten im Thal an seine äußerste Linie. Das Sonnenlicht, ob es auch glühende Tinten über den unbedeckten himmel, die gewaltigen Bergrücken und das Ackerland voll wogender Halme hinwarf, hatte noch wenig Macht über die thau= funkelnde Frische des Morgens. Drunten auf den Dächern ber Stadt lagen noch Schatten und sonntägiges Schweigen; aber auf dem Heerd brodelte wohl der braune, erquidende Morgentrant; in einzelnen, leichten Wolken floh der Rauch aus ben Schornsteinen, er zerstob sofort wie geblendet und erschroden in der sonnenklaren Luft, oder flüchtete sich, von einem feinen Lufthauch getrieben, in dunnen, durchsichtigen Streifen nach bem alten, finfteren Rirchthurm; allein auch da blitte es eben hell auf über dem dunklen Schieferdach,

ein Sonnenstrahl hatte den Thurmknopf erreicht und schlüpfte zugleich in die Luken der Glodenstube, und, als folle sich das tausendjährige ägyptische Wunder der Ton= erwedung hier erneuen, schwebte in diesem Augenblick ber erfte Glockenklang binaus in die Lüfte. Tauben und Doblen verließen, entsetzt auffreischend, das Thurmdach; noch einen Moment freisten fie angstlich über ber Stadt und rauschten dann nahe an Lilli's Füßen vorüber weit. weit hinaus, wo sie als sonnenbeschienene Pünktchen auf das Feld niederfanken. Lilli hatte ihren Flug verfolgt, aber dann tehrte ihr Blid geblendet zurud und haftete auf ihrer nächsten Umgebung. Neben ber Bank lag ein großer Relsblod, por Zeiten mochte ibn bas Schneemaffer vom Bergaipfel herabgeriffen haben: er hatte es in feiner isolirten, Wind und Wetter preisgegebenen Stellung für geeignet gehalten, fich in eine bide, warme Moosbede zu Lange Brombeerranken kletterten über feinen Milden, und an seiner Basis, ba, wo die Some fich nicht breit machen durfte, jog sich ein Streifen frischgrüner Salme bin, zwischen benen sogar einige versprengte, zarte Waldblumen nickten. Die Moosbecke wimmelte von Räfern und anderem Keinen Gethier, das blutwenig von ber Sabbathfeier zu wissen schien und fich rührig unter bein Urwaldsdunkel der Brombeerblätter tummelte. Lilli bog

sich nieder und bewbachtete sinnend und ergötzt diese kleine Welt woll wichtiger Geschäfte und Sorgen. Sie übershörte dabei, daß es plötzlich hinter ihr rauschte und knisterte, als ob ein starter Arm das Gestrüpp theile, zusem dämpfte der weiche Waldboden die sich nähernden raschen Schritte.

"Forschen Sie nicht nach Runenzügen; die alten Germanen haben einen Zauber hineingelegt, er könnte verberblich auf Sie zurückwirken!" sagte plötzlich die Stimme bes Blaubartes scherzend hinter ihr.

Hätte sich in diesem Augenblick die Erde vor ihr aufgethan, um unterirdische Gestalten emporsteigen zu lassen,
sie hätte in keine größere Aufregung versetzt werden können,
als durch die unerwartete Rähe dieses Mannes; aber trotz
bes heftigen Schreckens, der sie durchzuckte, blieb sie doch
im ersten Woment unbeweglich.

"Ich gebe gern zu," fuhr er fort — die schwache Lehne der Bank erzitterte leicht unter seiner Hand — "daß auch die Steine reden können; muß man aber deshalb einer bittenden menschlichen Stimme sein Ohr ver= schließen?"

Welches Ausbrucks war boch gerade diese bittende menschliche Stimme fähig! Lilli hatte den Kopf noch nicht nach ihm umgewendet, und doch zweiselte sie nicht, daß, während seine Lippen zu scherzen versuchten, ein Blick voll Groll und Weichheit zugleich auf ihr ruhe. Aber jest galt es, diesen unerklärlichen Zauber für alle Zeiten abzuwehren. Die Warmung der Tante und ihre eigenen kühnen Borsätze standen mit einem Mal wie in riesengroßen Lettern vor ihr; sie erhob sich und wollte, ohne zu antworten, mit einer Verbeugung an ihm vorüberschreiten; ohne es zu wollen, sah sie dabei slüchtig zu ihm auf. Er machte nicht die geringste Bewegung, das junge Mädchen zurückzuhalten; allein in seiner ganzen Haltung lag plöglich eine solche Hoheit, so viel Männerstolz, daß sie unwillstürlich ihre Schritte hemmte und den Blick senkte vor seinen sprühenden Augen, die weit eher strassend, als entrüstet auf sie niedersahen, während er sagte:

"Ich habe nicht an unsere allgemeinen Umgangsformen appellirt, die, echt deutsch, pflichtschuldigst fremde Grimassen nachäffen, ich sage, nicht an sie habe ich appellirt, wohl aber an die Hösslichkeit des Herzens, als ich abermals wagte, Sie anzureden. . Ich würde mich bescheiden und einen neuen Irrthum in meinem Leben beklagen, wüßte ich nicht zu viel von Ihnen. . Aber ich weiß, daß Sie dem Alten, der allwöchentlich sein Almosen bei der Hosfräthin Fall holt, mit liebenswürdigem Lächeln seine kin-

bischen Fragen beantworten und in unerschöpflicher Gebuld sein Rlagen anhören und ihn zu trösten suchen: ich weiß. daß Sie die feltene Gabe haben, in verbindlicher und schmeichelhafter Weise zuzuhören, wenn die alten Freunde Ihrer Tante fprechen, und ftets schlagfertig und mit Beift zu antworten wissen, sobald Sie in bas Gespräch gezogen werben; ich weiß ferner, daß Sie Ihre Umgebung voll sprudelnden Muthwillens neden, und daß Gie lachen, fo lieblich und herzerquidend lachen konnen, wie ein Rind, bas noch keinen Roum hat für Haß und dergleichen un= kelige Dinge. Ich weiß . . . doch wozu noch fernere Be= weise! Es gentigt, zu wissen, baß Sie bies Alles vor mir zu verleugnen suchen. .. Noch halte ich den glücklichen Bahn fest, ja, ich bin felbst bewust genug, zu benten. daß diese Unfreundlichkeit nur in dem leidigen Dorn'ichen Familienzwift wurzelt... Ich fah Sie auf ben Berg geben und bin Ihnen gefolgt, um Sie baran zu erinnern, baf ich noch eine Frage aut habe; laffen Sie mich dieselbe in eine Bitte umwandeln: Uebernehmen Sie die Bermittlung zwischen der Hofrathin Fall und mir und bewirken Sie eine mir sehr wünfchenswerthe Anssöhnung."

Er hatte in sehr ernstem, nachbrücklichem Ton gesprochen, und es kam ihr vor, als sei sie heute zum ersten Mal in ihrem Leben mit allem Recht und in sehr be-

schämender Weise gescholten worden. . . Aber wer war es. ber sich unterstand, sie zur Rechenschaft zu ziehen für ihr Benehmen? Seine Beweisführung erschreckte und verdroß fie zugleich; wie tam er bazu, alles bas zu wiffen? Satte er sich unterfangen, Erkundigungen über sie einzuziehen?... Und nun fußte er gar auch noch auf diesem unehrenhaften Spionirsustem und appellirte im hinblick auf seine Ausbordereien an ihre menschenfreundlichen Gefinnungen! . . . Wieder trat Tante Bärbchens Warnung por ihre Seele und die Geftalt der geheimnisvollen Unbekannten fcmebte mahnend an ihr vorüber. . . Sie warf den Ropf gurud mit jener allerliebsten Bewegung, die Trot und Opposition in jeder Linie ausdrückte; dabei vermied sie jedoch wohlweislich, in das Geficht des "unberufenen Moralpredigers" zu sehen, und somit entging ihr bas entzückte Lächeln, bas einen Moment seine Lippen umspielte. Um ihm zu beweisen, daß fie feinem "großmuthigen" Auftrag fehr wenig Gewicht beilege, schlug sie geflissentlich einen leichten Ton an, und es erfüllte fie mit großer Genugthuung, bag ihr fogar, diefen durchdringenden Augen gegenüber, eine Bei= mischung von Fronie portrefflich gelang, indem sie ent= gegnete:

"Zu dieser Mission gehört ein muthiges Herz. Bei Ihren eben entwickelten merkwürdigen Kenntnissen aber follten Sie vor Allem wissen, daß ich ganz und gar nicht tapfer bin, und z. B. ein entsetliches Grauen vor allen Fehlbitten habe. . . Es ist sehr unhösslich von mir, Ihre Appellation an die Hösslichkeit meines Herzens zurückzuweisen, ich sehe das ein; aber ich weiß auch, daß ich vor Tante Bärbchen nicht einmal Ihren Namen, geschweige denn die Bitte um Bergeben und Bergessen aussprechen dark."

"Wer spricht auch von Bergeben und Bitten!... Bie das herb und verletzend Kingt!" unterbrach er sie auflodernd. Mit derselben Anstrengung jedoch, wie neulich beim ersten Begegnen, suchte er seiner Aufregung Herr zu werden; nach einem einmaligen raschen Auf= und Abschreiten blieb er mit verschränkten Armen vor dem jungen Mädchen stehen.

"Man ruft Sie Lilli," sagte er gepreßt, "selbst die harte, schwerfällige Stimme der Hofräthin Fall klingt mir sympathischer, wenn sie diese zwei weichen, süßen Klänge anßspricht. . . Wer das Wesen sieht, dem dieser Ruf gilt, der möchte an ein Blumendasein denken, das geschaffen ist zur Freude und erquickenden Augenweide der Menschen. . Sie lieben offenbar dergleichen poetische Jussionen nicht, denn Sie bieten geslissentlich Alles auf, mir dieselben zu rauben . . . oder sollten Sie wissen, daß gerade in dieser

\*.~**.** 

Deposition, in dem Contrast zwischen einem kindlich zarten Aeußeren und einer stets verneinenden, tropigen Seele Gesahren für Andere liegen, und — doch nein, nein," unterbrach er sich selbst in einem eigenthümlich renevollen Ton, als habe er ihr einen schweren Berdacht abzubitten. Lilli hatte jedoch seine letzten Worte gar nicht verstanden; so scharf und durchdringend auch ihr Denken war, hier, wo die Erfahrung hauptsächlich das Berständniß herbeissühren muste, genügte es nicht; ihre Gestunungen waren zu rein und unschuldig, und deshalb ahnte sie nicht einmal, daß er sich in seiner Gereiztheit hatte hinreisen lassen, sie der Koletterie zu beschuldigen. Er hatte sich abgewendet und schwieg einen Moment.

"Also förmlich versehmt und verpönt ist mein unglicklicher Name da drunten?" frug er endlich bitter, wäh= rend seine Hand nach dem Haus der Hofrathin deutete. "Die alte Frau sollte doch bedenken, daß wir von einem Stamme sind, daß sie einst den Namen getragen hat, den ich führe."

"Sie vergessen, daß auch dieses Band nicht mehr existirt — Sie sind von Abel."

Bei diesem Einwurf des jungen Mädchens, der ziem= Lich berb klang, wandte er überrascht den Kopf und sah fle durchdringend an, aber gleich dazauf erschien jenes sartaftische Lächeln in seinem Gesicht, das stets ein Gemisch von Berdruß und Beschäunung in ihr hervorrief.

"Die Hofräthin Fall hat mir allerdings noch sehr wenig Beranlassung gegeben, eine ganz besonders hohe Meinung von ihr zu gewinnen," entgegnete er, "allein zu ihrer Ehre will ich tropdem gern glauben, daß sie die Ansprüche an den Abel der eigenen Gesinnungen nicht niedriger stellt, als ich, einen anderen Abel besitze auch ich nicht. Es giebt zwar Leute, die sich beharrlich einbilden, mich zu schimpsen, wenn sie nicht das harmlose Wörtchen von zwischen meinen Tauf und Familiennamen schieden, aber mir selbst ist es nie eingefallen, Gebrauch von demsselben zu machen und somit eine augenblickliche Schwäche meines Baters immer wieder an die große Glode zu schlagen."

Er hielt inne und sah noch immer lächelnd auf Lilli herab, die, gründlich geschlagen durch diese Erklärung, ihre Augen betroffen am Boden haften ließ.

"Dies Band wäre also nicht zerrissen," fuhr er fort, "und ich halte es um so fester in meiner Hand, als es mich möglicherweise zu einem Ziel hinleitet, das ich um jeden Preis zu erreichen wünsche. . Wir harmoniren zwar — so sehr Sie auch der Gedanke an die Möglich= keit einer Harmonie zwischen uns kränken mag — wunder= bar im Betreff der Fehlbitten, allein, was den Muth betrifft —"

"So sind Sie jedenfalls tapfer genug, die Erfüllung Ihrer Bunsche zu erzwingen, Sie waren ja Solbat."

"Ei. Sie wissen ja mehr von mir, als ich zu hoffen wagte. Uebrigens," fuhr er büfter fort, "woran erinnern Sie mich, und noch bazu in biesem Ton bes Hohns! Es giebt nichts Niederschlagenderes für den menschlichen Geift. als wenn er für eine schöne, hohe 3bee gefämpft hat und schließlich ben mit Blut erkauften Sieg in einem Ret selbstsüchtiger Berechnungen verkümmern und versanden sehen muß. . . Indeg, bleiben wir bei ber Sache! Sie haben gang recht, wenn Sie mich für beharrlich und im Nothfall energisch eingreifend halten, sobald es bie Erreichung eines Zieles gilt, allein hier ware jeglicher Zwang ein Todtschlag des Breises, benn er ift fehr ibealer Natur. Wenn ich es also unternehme, bas Saus ber Hofrathin Falt ohne ihre Erlaubniß zu betreten, und trot der zurudweisenden Haltung meiner Widersacherin perfönlich einen Ausgleichungsversuch wagen will, so muß ich boch vor allen Dingen wiffen, wie Sie über biefen Schritt benten mürden."

Lilli fühlte ihr Herz zittern schon bei dem bloßen Gedanken an die Möglichkeit dieses Schrittes. Sie kannte Tante Barbchen genug, um zu wissen, daß sie nie bie Sand zur Berföhnung bieten würde. Möglicherweise verzieh sie ihrem sogenannten Tobfeind die Demolirung des Bavillons, niemals aber, daß er ein Abkömmling der Hubert's war. So angstlich bemuht auch sonft die alte Dame war, Jedermann gerecht zu werden, hier hatte fie einen Buntt im Benen, mit bem fie für alle Beiten fertig zu sein glaubte, ber villig versteint war in seiner Isolirung und Unantastbarkeit; jedr Nachgiebigkeit gegen die Hubert'sche Linie würde sie als eine öbtliche Beleidigung ihrer dahin= geschiedenen Lieben angesehn haben. Welchen Auftritt mufite mithin das Erscheinen des verhaften Nachbars in ihrem Sause zur Folge haben! Gin Gemisch von unfaglichem Bedauern und heftiger Angst überkam das junge Mädchen, indem sie sich die schrose und raube Art und Weife vergegenwärtigte, mittels welche bie Hofrathin ohne allen Zweifel ben Gindringling zurudwifen würde. fühlte aber auch instinctmäßig, daß sie im dies feltsame Gefühl unaussprechlicher Theilnahme nicht zeigen durfe, wenn sie ihn nicht geradezu bestärken wolle in seinem Borhaben, und deshalb entgegnete sie so ruhn und be= herrscht wie möglich:

"Ich habe Ihnen bereits gesagt, wie die Hafrüthin Falk über Sie denkt; Sie können danach leicht bemessen, welche Aufnahme Sie sinden würden. Jener Schritt märe unter den obwaltenden Berhältnissen, gelind bezeichnet, eine Taktlosigkeit, die ich um so weniger entschukdigen würde, als sie sür meine Tante nothwendig eine heftige Gemüthsebewegung henbeiführen müßte."

"Diese Bärtlichkeit und angstliche Ettrforge Ihres Herzens konnte in der That etwas Ergreifendes für mich baben, wenn sie nur nicht gar so -- einseitig wäre," fagte er erbittert, "aber, um die Seelenruhe ber alten Dame vor einer momentanen Schwankung zu behüten. maren Sie im Stande, andere unglitdfelige Menfchenfeelen in Berzweiflung und Elend zu flogen. . . Wenne ich Ihnen nun sage, daß mich eine unbezähmbare Sebnsucht nach jenem alten Sause zieht, eine unwiderstehliche Macht, die mich schor längst, alle Rücksicht vergeffend. über seine Schwelle getrieben hätte, waren nicht - ia. wären nicht zwei Angen, die bei dem leifesten Annäherungsversuch so unfäglich kalt blicken können, und kennte ich nicht so verzweselt genau jenes unheilpolle Zurückwersen des Ropfes. das da entschieden und unwiderleglich fagtz weiche zurid, ich habe nichts mit dir zu schaffen! Sie sehen, daß die Kühnheit und Auversicht des Soldaten.

Gigenschaften, die Sie vorhin in so spizer Weise hervorhaben, trot der überstandenen Veuexprobe, nicht in allen Fällen zum Durchbruch kommen."

Er war, mährend er sprach, wieder mehrere Male rasch aus und abgeschritten; seine Hände treuzten sich auf dem Miden, wobei Lilli bemerkte, daß die Finger in umaufhörlicher Bewegung waren. Welche Scala der Leidenschaft durchwandelte seine Stimme beim Sprechen! Und dies Gemisch von Borwürsen, Jorn und unanshaltsam durchbrechenden inweren Leiden suche er immer noch unter einer Art wieden Humors zu versteden, eine völlig vergebliche Anstreugung, die Alles, was er sagte, nur um so schneidender erscheinen ließ.

Lilli gerieth allmählich in immer größere Aufregung. Es lag etwas wunderbar Sesselndes in der Erscheinung, die, von mächtiger innerer Bewegung getrieben, da vor ihr hin= und widerschritt; aber noch Kangen, wenn auch leiser und ferner, die Mahmungen der Tante durch ihre Geele, und in dem Moment, wo sich ihr einige milde, versöhnliche Worte auf die Lippen drängen wollten, siek ihr Blick auf einen glisernden Gegenstand, der drunten durch das Gebüsch schimmerte: es war das Thurmsenster. Der Gedanke an die zwei weinenden Augen hinter den seidenen Gardinen drang wie ein Dolchstich durch ihr

aufwallenbes Herz und gab ihr sofort die Besonnenheit und Kraft zurud, den Anschein völliger Ruhe und Kälte festzuhalten.

"Sie finden natürlich die Unbeugsamkeit und Härte der alten Frau vollkommen gerechtfertigt?" fragte er, plöglich wieder vor dem jungen Mädchen stehen bleibend.

"Ich verdenke es ihr wenigstens nicht, wenn sie sich gegen einen Berkehr sträubt, der ihr nicht wünschens= werth ist."

"Sie wilrben mithin ebenso handeln, auch wenn Sie damit ein menschliches Herz auf den Tod verwunden sollten? . . . Wo bleibt da die christliche Liebe?"

"Nun, ich benke, ein wenig Willensfreiheit milffe uns auch diesem Gebot gegenüber verbleiben."

"Und fraft biefer Freiheit haben Sie befchloffen, mich meinem Schickfal zu überlaffen?"

"Ich kann nichts für Gie thun."

"Ift das Ihr lettes Wort?"

"Mein letztes!" rief sie zurud, benn sie war bereits einige Schritte ben Berg hinabgeeilt. Drunten aus bem Gebüsch tauchte Sauer's grauer Kopf auf; ber alte Diener machte die Meldung, daß eine junge Dame aus Lilli's Bekanntenkreise im Hause warte. Sie folgte ihm tief= aufathmend, fand aber nicht den Muth, noch einmal dort hinaufzublicken, von wo die letzte Frage wie ein Weheruf herabgeklungen war.

Am andern Morgen saß Lilli neben Tante Bärbchen in der Frühstückslaube. Das junge Mädchen hatte den Schooß voll Myrthenzweige, die sich allmählich unter ihren Händen zu einer Brautkrone ineinanderschlangen. Nachmittags sollte die Trauung einer ihrer Freundinnen stattsinden und Lilli hatte als Brautjungser die Sorge für den bräutlichen Kopfschmuck übernommen. Wie bleich und mübe neigte sich ihr Gesicht über den vielverheißenden Kranz, auf dessen zuren Blättern die meisten Mädchenaugen endlose Weissagungen künftigen Glückes zu lesen psiegen!

Der ganze gestrige Tag und die schlaflose Nacht waren Lilli wie ein Traum vergangen, aber es war einer jener Träume, die uns unablässig durch einen Kreislauf marternder Gedanten und Gebilde jagen und die wir froh-lodend abschütteln, wenn uns das süße Morgenlicht in die beruhigende Wirklichseit zurücksührt. Hier gab es jedoch tein Erwachen; das Leben und Geräusch des Tages scholl herein in den stillen Garten, und durch das Gezweig der Laube sinkend irrte ein heller Sonnenstrahl über die Stirn des jungen Mädchens. . Welch' ein Chaos widerstreiten-

in ihr hervorgerufen! Wie sie and rang und sich und ihre eigene Schwäche und Charafterlosigleit verspottete. das Gefühl eines unfäglichen Mitleibens ließ fich nicht unterbrücken. Sie fand es vollkommen unwürdig, bem Bild eines Mannes, beffen haus ein so zweibeutiges Geheimniß umschloß, auch nur für einen Augenblick Raum au geben, und doch fühlte sie fort und fort seinen büster traurigen Blid auf sich ruhen, und ihr Gedächtniß wieder= bolte mit peinlicher Genauigkeit Alles, was er gefagt hatte; das aber war edel und außergewöhnlich gewesen und tonnte aus feiner lasterhaften Seele tommen. . . Sie schämte sich vor der Tante, und --- seltsam --- gleichwohl stieg ein nie empfundenes Gefühl von Bitterkeit gegen bie mütterliche Freundin in ihr auf; es tamen Momente, in benen sie die alte Dame des blinden Haffes anklagte, ber auch sie verleitet habe au so rauben, aurückweisenden Ant= Diese Antworten brannten ihr auf ber Seele. ja, fie meinte bisweilen, ein bofer Damon habe fie ibr eingeflüstert. Gedachte fie aber plöplich jenes Abends, an welchem sie den Blaubart mit der Unbekannten zusammen gefehen hatte, bann übertam fie felbst wieber ein Gefühl von Grausamkeit, bamn rief fie sich prüfend und mit un= beschreiblicher Genugthnung jedes berbe Wort zurud, ob es auch ihren Mädchenstolz, ihre Unnahbarteit gehörig an

ben Tag gelegt habe. Wer vermöchte alle die Regungen eines jungen Mädchenherzens zu verfolgen, das neben dem urplötzlich aufleuchtenden Strahl einer wunderbaren Seligsteit den unerbittlichen Schatten völliger Hoffnungslosigkeit erblickt?

Die Hofräthin hatte längst die Brille zusammengesklappt und auf das vor ihr ruhende, aufgeschlagene Buch gelegt; ihr Blid haftete eine Weile sorschend und befremdet auf dem Gesicht des in trübes Sinnen völlig verlorenen jungen Mädchens.

"Ra, Kind," unterbrach sie endlich die lautlose Stille in der Laube, "wer's nicht wüßte, daß Du da einen Brauttranz bindest, der müßte d'rauf schwören, es sei ein Andenten für den Gottesader! . . . Wie stehst Du denn aus? Ein schönes Hochzeitsgesicht das!"

Lilli war bei den ersten Worten jäh emporgefahren, und die von der Hofräthin auf Lippen und Wangen vers wifte Farbe kehrte für einen Moment hochaufglühend zurück.

danken gerade bei dem Kranz da," fuhr Tante Bärbchen fort, als die Angeredete schwieg; "ist er doch erzwungen und ertrott worden von den Eltern, die nun einmal die Wahl ihrer Tochter für eine unglädliche halten. Das

hat böse, böse Auftritte gegeben in dem Hause! . . . Ich weiß nicht, zu meiner Zeit war das ganz anders; da hatte man mehr Respect vor der Einsicht der Eltern und, ich meine auch, man liebte sie mit mehr Ausopferung."

Ihre großen, grellen Augen verschleierten sich und schweiften achtlos über den Garten hinweg weit, weit hinaus in die Ferne, aber nicht in das sonnige Blau, dessen äußerster Saum in einem zart rosigen Duft zerschmolz, in die längst versunkene Jugend irrten sie zurück, und es mußte ein wehmüthiger Moment sein, auf welchem sie ruhten, denn um die Lippen schwebte ein trauriges Lächeln.

"Ich hatte meinen Bater über die Maßen lieb," hob sie von Neuem an, "ich hätte ihn nicht betrüben mögen, um Alles in der Welt nicht! . . . Es giebt mir jetzt noch jedesmal einen Stich durch's Herz, wenn ich daran denke, daß ich einmal als ganz kleines Kind gefragt habe: "Bater, warum haben denn alle Kinder zwei Aermchen und ich nur eines?" Und wenn ich hundert Jahre alt werde, ich vergesse es nicht, wie da sein liebes, ernsthaftes Gesicht kreideweiß wurde und sich so schredlich veränderte, daß ich laut aufschrie und zu weinen ansing. Ich habe nie wieder gefragt, aber von der Zeit an, wenn mich Andere mitleidig ansaben, zitterte ich jedesmal aus Angst. er könnte es be-

merken und sich darüber grämen. Später ließ er mir einen künstlichen Arm machen, er sah täuschend aus, kostete schweres Geld und gab mir die ftrenge Lehre, daß alles Falfche sich rächt. . . Siehst Du, mein Kind, das sind jest weit über dreifig Jahre ber, und ich weiß noch auf's Jota, wie mir damals zu Muthe war. Ich war ein baklich Ding, batte ein grob zugehauenes Gesicht, eine plumpe Taille und konnte mich niemals so recht in das finden, was man zierliche Manieren nennt. Ich wukte bas Alles so genau, wie es mein ärgster Feind nicht besser bätte wissen können, und das machte mich vollends edia. und weil ich die Wahrheit liebte, so war ich auch noch grob bazu. . . Es tangte Reiner gern mit mir, und wenn es mir auch nicht gerade passirte, daß ich Rohl feil halten mußte auf den Bällen, so geschah das nur, weil mein Bater ein reicher und angesehener Mann war. . . Drum war mir's auch gar verwunderlich, daß sich einmal Einer fand, von dem ich merkte, daß er sich gern mit mir unterhielt; er war fremd und tam von Zeit zu Zeit in Beschäften hierher und auch in meines Baters Haus. kam gern und blieb auch immer länger da, als just nöthig war; das hatte ich schnell weg und auch, daß es um meinetwillen geschah, und dafür war ich ihm dankbar über die Maßen. . . Aber da kam er einmal auch, er war lange

fortgewesen; ich begegnete ihm in der Hansflur und es war mir gar eigen zu Deuthe, wie er mich fo herzlich frob anfah; babei griff er schnell und unverfehens nach meiner hand - es war die linke, falsche. . Es ift immer angstlich, wenn man Andere zum Tode erschrecken sieht, aber in dem Augenblide war es boch gerade, als follte mein Herz still steben vor Bestlirzung, denn er stand vor mir mit einem Gesicht, so weiß, wie der Kall an ber Wand; ich glaube gar, er bekam eine Art von Schwindel ober Ohnmacht vor Schreck und Abschen. Er flierte mich en setzt an und schleuberte bas unselige Machwert von Bappe weit von fich, als fei es eine Natter. . . Damals fah es schrecklich aus in mir, aber ich hab' die Rähne zusammengebissen und mein ganzes Wesen wohl bebittet, und so ist mein Bater gestorben und hat nie erfahren, was ich für ein großes Herzeleid durchgemacht habe. Den Arm aber habe ich auf der Stelle weggelegt: ich batte meine Strafe für ben Betrug!"

"Und jener Mann, Tante?" fragte Lilli bewegt.

"Nun, der ist damals gleich in der Hausstur umgekehrt, zur Thür hinausgegangen und eine lange Beit nicht wiedergekommen. . . Er hat später eine meiner Freundinnen geheirathet," erwiderte die Hofräthin beinahe barsch; sie wollte offendar einen leichten Ton anschlagen, und bas gelang ber unbiegsamen, fräftigen Stimme nicht.

Tante Bärbchens Mittheilung und mehrfache, daheim gehörte Andeutungen ließen dem jungen Mädchen keinen Zweisel, daß jener Mann ihr eigener Bater gewesen sei. Und wie hatte ihm die unglückliche Berkürzte jene schmerzenszeiche Erfahrung vergolten? Sie war ihm eine treue Freundin geblieben unter allen Berhältnissen, und als er einst durch mißglückte Speculation — er war Bankier — am Rand eines Abgrundes gestanden, da hatte sie ihm ihr ganzes Vermögen zur Verfügung gestellt und ihn gerettet. Sie war daher auch stets ein Gegenstand großer Verehrung für Lilli's Eltern gewesen; die Mutter hatte Lilli, als Tante Bärbchens Liebling, noch auf dem Sterbebett ermahnt, die alte Freundin nie wissentlich zu betrüben und ihr nach Kräften das Leben froh und heiter zu machen.

"Ja, ja, es weiß Keiner beffer als ich, was der feste Wille über ein rebellisches Herz vermag," setzte die Hosp-räthin nach einer Pause hinzu. "Aber es ist ein ganz ander Geschlecht heut' zu Tage; mit der förperlichen Geschundheit habert's immer mehr, und da sieht's dann auch in den meisten Fällen um die rechte Kraft der Seele misselich aus. Das liebe Ich sebenan, und die stillschweigend

gebrachten Opfer im weiblichen Gemuth werden immer seltener."

Lilli hatte den Kranz vollendet und legte ihn mit einer hastigen Geberde auf den Tisch. Auf ihren Wangen brannte eine tiefe Gluth und um die festgeschlossenen Lippen legte sich ein Bug von trotiger Entschlossenheit. Tante Bärbchens lettem Ausspruch war plötzlich die Frage in ihr aufgetaucht, wie sie wohl felbst aus einem schweren Herzensconflict hervorgeben würde. Ungerufen, aber nichts= bestoweniger beharrlich, standen sofort jene düsterflammenden Augen vor ihr, und feltsam durchschauert von einem Bemisch schamhafter Scheu und einem ihr völlig neuen, unbekannten Glücksgefühl dachte sie zum ersten Mal, wie es werden könnte, wenn der da drüben frei, vollkommen frei, ihr seine Sand bote, und ba lagen auch sofort Bermurf= nisse vor ihr, in die sie schaudernd blickte wie in einen bodenlosen Abgrund. . . Das Wort "Rampf" war für sie bis dahin eigentlich vollkommen bedeutungslos geblieben. Rein und ungetrübt wie ein flarer, geschützter Bafferspiegel, zu bem die Stürme nicht eindringen konnten, hatte ihre junge Seele ber Welt zugelächelt; nur einmal waren bunkle Wolken barüber hingezogen, bas war, als ihre Mutter ftarb; ein Schicksalsschlag, ber Schmerzen, aber keinen Rampf mit sich brachte. Bergöttert von ihrem

Bater hatte sie stets mühelos das erlangt, was ihr wün= schenswerth war, und traf sie ja einmal auf Widerstand, so bedurfte es eines Schmeichelwortes, einer kleinen Schel= merei ihrerseits, um ben väterlichen Beschluß umzuwandeln. Sie hatte beshalb auch noch gar keinen Magftab für bie Tragkraft ihrer Seele gegenüber einem fast übermensch= lichen Opfer. . . In der einen Wagschale lag ja auch in biesem Augenblick nur ein Phantom, der suge Traum von Glückeligkeit, in der anderen dagegen die Wirklichkeit, Tante Bärbchens Ansprüche auf ihre Dankbarkeit und Hingebung. Und darum siegte schnell die Ueberzeugung, daß die Tante in einem solchen Kampf niemals die Unterliegende sein dürfe. Sie war ja die Retterin der Familien= ehre, ihr allein war es zu danken, daß Lilli und die Ihren jett in sorgenfreien, ja glänzenden Berhältnissen lebten; fie hatte mit nie ermüdender Geduld und Ausdauer am Lager ihres tranken Lieblings gewacht, wo die mütterliche Bflege erlahmte — das Phantom versant in diesem Moment rettungslos.

"Tante Bärbchen, Du lachst immer über meine zersbrechliche Gestalt," sagte Lilli trotig, "und magst wohl benken, mit der Seelenstärke sähe es auch nicht viel besser uns . . . glaube das ja nicht; ich würde genau so handeln wie Du!"

"Dho, Kind, Du sprichst da wie der Blinde von der Farbel" lachte die Hofräthin. "Närrchen, was weißt denn Du von Herzenskämpfen! Hast ja noch einen Puppenspielswinkel in Deiner Stube! Uebrigens, Gott mag Dich beshitten, daß Dir niemals dergleichen Conslicte nahe treten," fügte sie weich hinzu und strich liebtosend über das reiche Haar des jungen Mädchens, "es sähe dann doch wohl übel aus um meine Keine Mondscheinprinzessin!"

Das Gespräch wurde durch einen Besuch unterbrochen. Ein junger Raufmann aus ber Stadt, ber Sohn einer mit Tante Barbchen befreundeten Familie, war von einer Reise nach Baris zurückgekehrt und wollte seine Aufwar= tung machen. Mit der Tournüre eines Weltmannes trat er in die Laube, die sich sofort mit dem Duft eines starten Barfüms füllte. Bon der Frisur bis herab zur Chaussure repräsentirte ber an sich ganz hübsche junge Mann bie allerneueste Modelaune bes modernen Babels, und ein Bhrasenstrom, fart untermischt mit französischen Broden, floß wie Honigseim über seine Lippen. Rach Tante Bärbchens schlichter, ergreifender Erzählung machte bies ge= schraubte, oberflächliche Wesen einen doppelt widerlichen Eindrud auf Lilli. Sie beantwortete seine an fie gerichteten Trivialitäten höchst einfilbig und war sehr froh, als die Hofrathin sie nach einer Beile mit bem Auftrag binausschickte, ein Bouquet für die Mutter des jungen Herrn abzuschneiden. Allein zu ihrem Berdruß verabschiedete er sich gleich darauf von Tante Bärbchen, schritt neben ihr her und lispelte bei jeder Blume, die sie abschnitt, eine sabe Schmeichelei. Zornig riß sie endlich eine halb abgeblühte, häßliche Bechnelke ab, steckte sie in das Bouquet und reichte ihm dasselbe mit abgewendetem Gesicht hin. Ohne Zweisel viel zu eitel, um Lilli's Geberde zu verstehen, haschte er nach ihrer Hand und zog sie an seine Lippen.

In demselben Augenblid scholl es wie ein zerschmetternder Schlag durch die Lüfte, dem das Alirren niederstürzender, auf Steinpflaster zerschellender Glasscherben
folgte. Lilli wandte sich jäh und bestürzt um nach dem
Thurm des Nachbarhauses, denn von dort her kam der
Lärm. In zahllosen Splittern taumelten eben die letzten
glitzernden Reste des nördlichen Thurmfensters herab —
verschwunden, in Atome zerstäubt waren die poesievollen
Gestalten der unglücklichen Liebenden — statt ihrer umschloß der Fensterrahmen die gebietende Erscheinung des
Blaubartes. Wie unberührt von dem Geräusch des zertrümmerten Kunstwertes stand er einen Moment, die Rechte
ausgestreckt, unbeweglich da, dann verschränste er die Arme
und blickte in dieser heraussfordernden, beinahe hohnvollen

Stellung unverwandt auf das Paar herab; ber hinter ihm niederfallende dunkelblaue Borhang ließ eine auffallende Bläffe seines Gesichts doppelt hervortreten.

"Nun, der Nabob da drüben macht sich wohl einen Privatspaß und zerschlägt seine kostbaren Fenster, um sich neue anschaffen zu können!" sagte spöttisch der junge Mann an Lilli's Seite. "Wie er unverschämt herunterstarrt! . . Ich hätte gute Lust, ihn für seine Frechheit zu züchtigen!"

Diese Drohung wurde jedoch in sehr zahmem Ton gestüsstert und war ofsenbar nicht darauf berechnet, den Weg bis hinauf zum Thurmsenster zu machen. Lilli hörte sie kaum. Mit dem Berständniß eines erwachten Herzens begriff sie blitzschnell, was in dem Innern des Mannes da droben vorgehe; er litt unverlembar. Sie fühlte den fast unbezwinglichen, leidenschaftlichen Wunsch, ihn beruhigen zu dürsen, aber beinahe ebenso schnell gewann sie die Herrschaft über ihre heftige Gefühlsauswallung. Bei alledem blieb ihr der Gedanse unerträglich, daß der Ansichen einer näheren Beziehung zu dem jungen Geden auf ihr laste; beshalb erwiderte sie dessen Kopfniden, und ohne noch einen einzigen Blid nach dem Thurmsesser zurückzuwersen, schritt sie langsam nach der Laube.

Die Hofrathin mar im Begriff, in bas haus zu gehen. Sie hatte sicher ben garm hören und auch seine Beranlaffung seben müffen; aber sie berührte ben Borfall mit teinem Wort und ermahnte Lilli, den Brautfranz fort= zutragen, auf jeden Kall aber bei Uebergabe desselben die Leichenbittermiene wegzulaffen, die sie nun schon den ganzen Morgen habe ansehen muffen. . . . Tante Bärbchen mußte tief, tief in dem Wahn steden, daß der Buppenspielwinkel in Lilli's Stübchen ein unfehlbares Präservativ gegen Herzensanfechtungen sei; wie hätte sie sonst die unverkenn= bare, tiefe Gemüthsbewegung in ben Zügen bes jungen Mädchens, die noch dazu fortwährend ein jäher Farben= wechsel überfluthete, für Riedergeschlagenheit oder gar üble Laune halten können! . . . Sie war eine geschworene Feindin der Ropfhängerei bei der Jugend und ereiferte sich deshalb Nachmittags auf's Neue, als Lilli, hochzeitlich geschmückt, in das Wohnzimmer trat, und, wenn auch ge= zwungen lächelnd, doch noch immer so zerstreut und wie in sich verloren dreinschaute. Mit einer Art von komischem Born zeigte fie auf bas Bilb ber Grofmutter.

"Es sind häßliche Dinger, die schwarzen Pflästerchen da auf dem Gesicht," sagte sie, "und ich hab' nie begreifen können, wie ein Mensch sein ehrliches Gesicht so verderben mag; aber heute möchte ich sie am allerliebsten sammt und

sonders auf Deine Stirn kleben, weil mich die Falte da grimmig ärgert. . . Dein Anzug sieht übrigens gut aus, aber es fehlt etwas, und zwar just das, was ich immer so gut hab' leiden mögen für ein junges Mädchen, ein paar frische Blumen an der Brust. Geh' hinaus in den Garten und schneide Dir ein Sträußchen weißer Rosen ab; hast noch vollauf Zeit dazu."

Zeit hatte sie allerbings; benn die Hofräthin hatte sie gezwungen, sich eine ganze Stunde früher anzukleiben, da= mit die Feier nicht durch eine säumige Brautjungser ver= zögert werde.

Mechanisch schritt Lilli die Thürstusen und den Hauptweg des Gartens hinab. Ihr Kleid von starrer Seide
rauschte über den Kies; fast erschien dieser weiße, mattglänzende Stoff zu schwer für die elsenleichte Gestalt des
jungen Mädchens, aber der Eindruck des Schwerfälligen
wurde gemildert durch duftige Tüllbauschen und Spisen,
die Schultern und Oberarme umschlossen. Gine einzige,
weiße Seerose, den mattgelb schimmernden Kelch voll
blüsender Krystalltropsen, lag über ihrer Stirn; lange
Schilsblätter mischten sich zwanglos mit den wundervollen
Haarsträhnen und sielen auf den Nacken; hier und da
leuchtete es wie ein blutigrother Tropsen aus dem tiese

dunklen Haar, oder auf einer Blattfläche, der Schilftranz war mit Korallennadeln befestigt.

Bu beiden Seiten des Weges dufteten weiße Rosen, aber Lilli berührte keine derselben; sie hatte schon wieder vergessen, weshalb sie den Garten betreten. Träumerisch schritt sie weiter. Sie wußte nicht, daß sie bereits das Bohnengehege passirte, welches einen Theil des nach dem Pavillon führenden Weges einschloß; erst, als die hohen, grünen Wände seitwärts aufhörten, und der Sonnenschein wieder voll und breit auf dem Kies lag, hob sie den Kopf... vor ihr lag der Pavillon, in demselben Augenblicke wurde die Thür von immen rasch aufgestoßen, und der Blaubart trat heraus.

Lilli stieß einen leisen Schrei aus und wollte in den Hauptweg zurücksliehen.

"Bleiben Sie, ober ich folge Ihnen in das Haus!" rief er so laut und drohend, daß sie scheu und angstvoll nach dem Haus hinüberblickte, die Stimme mußte ja bis in seine entferntesten Winkel dringen. Sie blieb wie sestigewurzelt stehen, während er mit raschen Schritten auf sie zukam. Er sing ihren ängstlichen Blick auf, ein zorniges • Lächeln zuckte über sein Gesicht.

"Beruhigen Sie sich," sagte er, als er vor ihr stand,

"mein Anblick wird die Tante nicht erschrecken, aus dem einfachen Grunde, weil sie mich hier nicht sehen kann. Es geschieht ihr überhaupt kein Leid's, so wenig wie ihrem Garten. . . Haben Sie je eine niedergetretene Blume, oder umgeknickte Grashalme in der Nähe des Hauses, oder um jene Laube bemerkt? . . . Und doch habe ich in sinsterer Nacht unzählige Male dort gestanden — gehe ich auch auf verbotenen Wegen, so weiß ich doch fremdes Sigenthum zu schonen. . . Ienem unwiderstehlichen Trieb, nächtlicher Weile hier auf seindlichem Terrain herumzustreichen, verdanke ich einen ganzen Schatz von Wissen; so z. W. weiß ich, daß Sie eben im Begriff sind, zur Hochzeit zu gehen; diese träumerische Seerose wird Opposition bei Ihren Freundinnen hervorrusen, die Ihnen durchaus brennendrothe Verbenen octropiren wollten."

Lilli hob die zornig blitzenden Augen zu ihm auf; heftige Worte drängten sich auf ihre Lippen, aber sein Anblick machte sie so bestürzt, daß sie nicht einen Laut hervordrachte. Er hatte offenbar die Herrschaft über sich selbst verloren. Seine Gesichtsfarbe war noch fahler, als am Morgen, und die Lippen, die er zu einem spöttischen Lächeln zwingen wollte, sträubten sich gegen den Zwang und zucken sieberisch. Böllig gegen seine sonstige Art und Weise, nach der er zwar rasch und feurig, aber doch

Nar abwägend und martirend zu sprechen pflegte, stieß er Alles so hastig und gepreßt hervor, als ob ihm der Athem fehle.

Was sollte sie beginnen? Der Aufruhr in ihrem Innern war unbeschreiblich. Bei jedem höheren Aufbrausen seiner Stimme zuckte sie zusammen; die Furcht, daß die Hofräthin plöstlich hervortreten und ihn beleidigen könne, war abermals die vorherrschende Empfindung in ihr. Wit unsäglicher Anstrengung überwand sie den inneren Sturm und sagte ziemlich ruhig, wenn auch mit bebender Stimme:

"Nun, da Sie wissen, was ich vorhabe, werden Sie auch wohl einsehen, daß ich mich nicht länger hier auf= halten kann —"

"D, Sie haben Zeit!" unterbrach er sie. "Der Wagen wird erst um vier Uhr kommen, Sie abzuholen... Sie sehen, ich habe mich auf meinem Lauscherposten neben der Laube genau instruirt. Ja, wenn man einmal der Sünde verfällt, so geschieht es meist mit Haut und Haar! Meine Seele war ehemals rein vom Laster des Spionirens, rein, wie die Sonne am Himmel, und jetzt — sehen Sie die blauen Borhänge da droben hinter den Thurmsenstern? Dort stehe ich lauernd und leide bisweilen auch die Strafe des Horchers, nämlich, das mit ansehen müssen, was ich verwünsche. . . Ja, ja, ich hatte heute Morgen einen unbezahlbaren Anblick! Er riß mich bergestalt hin, daß ich die Entfernung und jegliches Hinderniß übersah und meinte, mit einem Faustschlag das widerliche Insect fortschleudern zu können, das meine Blume berührte — und darüber gingen Romeo und Julie zu Grunde. . Ah, diesem Romeo geschah ganz recht! Ich haßte ihn zulett ditter, war er doch so empörend gläcklich! . . Iener blondgelocke Adonis von heute Morgen, der ohne Zweisel Ihr Ritter bei der Hochzeit sein wird, er durste Blumen aus Ihren Händen nehmen, so viel ihm beliebte; wenn ich nun in diesem Augenblick an Ihr Gerechtigkeitsgesühl appellirte und Sie bäte, nur diesen einen armseligen Zweig für mich zu brechen, Sie würden es nicht thun, ganz sicher nicht?"

"Ich habe kein Recht an diese Blumen, sie gehören meiner Tante."

"Ah, vortrefflich geantwortet! . . . Was würden Sie erst sagen, wenn ich spräche: "Gehen Sie nicht zu der Festlichkeit, eine Menschensele leidet unaussprechliche Qualen in dem Gedanten, Sie dort zu wissen"?"

In dem Innern des jungen Mädchens wogten alle gewaltsam niedergekämpften Empfindungen wieder durch= einander bei diesen Worten. Unwillkürlich sah sie zu ihm auf. In dem Augenblick faßte er ihre Hand; wie weggewischt waren plötzlich jene grimme Fronie, jenes wilde Weh von seiner Stimme, es war, als ob ihn die Wassen des ungestümen Trotzes für einen Moment treuslos verließen und nun einem Gemisch von leidenschaftlicher Augst und Befürchtung freien Spielraum gewährten.

"Gehen Sie nicht, ich bitte Sie barum!" slüsterte er. Was waren das für Töne und wie schmolz sein kaum noch so höhnisch funkelnder Blid dabei in unaussprechlicher Zärtlichkeit und Weichheit! Aber bei aller inneren Erschütterung, bei allen aufgestürmten Regungen, die sie unwiderstehlich hinüberzogen zu ihm, war sich Lilli doch klar bewußt, daß sie sein Verlangen zurückweisen mitsse. Sie entzog ihm hastig die Hand, und lediglich insolge des inneren Ringens ward ihre Stimme so schneidend und herb, als sie entgegnete: "Das ist eine seltsame Bitte, es steht nicht in meiner Wacht, sie zu erfüllen!"

. Eine hohe Röthe flog über bas Gesicht bes Blaubartes und mit ihr kehrte seine frühere Haltung zurück.

"Ich hätte diese Antwort vorher wissen können!" rief er. "Aber wie, wenn ich nun um jeden Preis auf meiner Forderung bestehen mußte? . . . Meinen Sie nicht, daß es ein Leichtes für mich sein würde, die Widerspenstige im Fluge hinüberzutragen in mein Haus und dort zurückzuhalten, bis das Fest vorüber? Es wäre nicht das erste Mal, daß es einem kühnen Sterblichen gelungen, eine Nixe zu rauben."

"Und nicht das erste Mal, daß da drüben in dem Hause eine Gefangene weintel" stieß Lilli mit bebenden Lippen hervor.

"Eine Gefangene, in meinem Hause?" rief er im Ton höchster Ueberraschung und trat einen Schritt zurück, aber als ob ihn plötzlich die Lösung eines Räthsels überrasche, schlug er sich in demselben Moment mit der Hand vor die Stirn.

"D, ich Thor!" rief er, seine Stimme klang völlig verwandelt. "Wie konnte ich vergessen, daß ich im Weichbild einer kleinen Stadt lebe, umlauert von neugierigen Augen und müßigen Zungen, für die ein scheinbares Geheimniß willfommen ist, wie die unglückliche Fliege im Netz der Spinne! . . . Also Muhmen und Basen erzählen sich da drinnen," er streckte den Arm aus nach der Stadt, "von einem weinenden, gefangenen Weib in meinem Hause? Und ich spiele ohne Zweisel in diesem Drama nothgedrungen die Rolle eines Währwolfs oder Blaubartes?"

Trot ber peinlichen Lage, in der das junge Mädchen sich befand und die ihr sogar in diesem Augenblick das brennende Roth der Beschämung über ihre unwilktürlich herausgestoßene Aeußerung in die Wangen trieb, trot all' diesem kam ihr fast ein Lächeln darüber, daß er selbst die ihr so geläusig gewordene Bezeichnung seiner Persönlichkeit brauchte.

"Und Sie hatten natürlicherweise nichts Eiligeres zu thun, als an diefes Geheimniß zu glauben und mich zu verabscheuen?" fuhr er vorwurfsvoll fort. ich gewagt haben, in Ihre reinen Augen zu sehen Angesichts bes Schauplates jener muthmaglichen Gräuel?... Es ficht mich übrigens nicht im Mindesten an, was die ba brinnen von mir benken und fagen, ich würde nicht einmal die Lippen öffnen, um das Gewäsch zu widerlegen. In Ihrer Seele aber barf biefer häkliche Wahn auch nicht um einen Athemzug länger Raum finden. . . Ja, es lebt ein armes, unglückliches, weibliches Wesen in meinem Hause, allein nicht gezwungen ober gar gefangen, sondern geschützt und behütet von mir. Beatrice ist meine Schwester. aber wir sind nicht von einer Mutter, die meine ist ge= ftorben, ohne je um die Existenz dieses armen Geschöpfes zu wissen, und mir hat mein Bater erft auf dem Sterbe= bett das Geheimniß und die Sorge um die Tochter an= Er hat sie stets zärtlicher geliebt als mich, vertraut. ben legitimen Sohn, und ich begreife bas vollkommen, benn sie ift ein wunderbar befähigtes Wefen. Aber ihr

Dasein ift auch für ihn eine Quelle unaussprechlicher Sorgen geworden. . . Sie, in beren Antlit die Menschen lächelnd und erquickt schauen, Sie können nicht ahnen, was jenes unglückselige Wesen leidet! Von ihrer Geburt an fränklich, hat sie plötklich, und zwar kurz vor dem Tode bes Baters, eine entsetliche, verheerende Krankheit heim= Ihre Gesichtszüge, die früher von bezaubernder Schönheit gewesen sein sollen, sind völlig zerstört; sie verbirgt biefen Anblid hinter einem Schleier, - ich kenne fie nicht anders. Ihr Leiden ist unheilbar und, wie sie selbst stets behauptet, anstedend, und aus dem Grunde bat sie nie gestattet, daß ich auch nur ihre Hand berühre. flieht die Nähe der Menschen; es beugt sie schwer dar= nieder, ein Gegenstand des Schreckens zu sein, deshalb habe ich stets Sorge getragen, daß Niemand, außer ihrer Wärterin und meinem schwarzen Diener, ber uns uner= schütterlich anhänglich ift, um bas Geheimnig hinter bem Schleier miffe. Das war auch ber Grund, um beffen willen ich das Pavillonfenfter aus meinem Garten ent= fernt haben wollte."

Lilli hatte ihm wie betäubt zugehört — er stand ents sühnt vor ihr. Statt des vermeintlichen Berbrechens, das seiner kühnen, herausfordernden Erscheinung etwas Dämonisches verlieben hatte, las sie jest auf seiner Stirn nur

bie edelsten Gedanken. . Es war von Kindheit an ein fest ausgesprochener Zug ihres Charakters gewesen, das Bewustssein eines ungesühnten Unrechts gegen Andere nicht in ihrer Seele zu dulden. Bei all' ihrem Trotz und Sigenwillen hatte man sie nie zu einer Abbitte zwingen müssen; war sie von ihrem Fehler gegen Andere überzeugt, dann that sie mit leidenschaftlicher Heftigkeit und Beredsamkeit Alles, um ihn gut zu machen. Aber noch nie war ihr das Gefühl eines unsäglichen Bedauerns und das Berlangen, die Kränkung vergessen machen zu dürfen, so unwiderstehlich zum Bewustsein gekommen, wie in diesem Augenblick.

Bielleicht las sein durchdringender Blick diese Borgänge in der Seele des jungen Mädchens. Er nahm abermals ihre Hand, diesmal indeß in sehr sanster und doch so eindringlich beschwörender Weise; sein Gesicht überzog bis in die Lippen eine völlige Farblosigkeit, wie sie sehr häusig eine mächtige innere Erschütterung zu begleiten pflegt.

"Lilli," sagte er — ihr Name siel zum ersten Male von seinen Lippen und wie unendlich süß klang er! — "ich habe bisher unwissentlich gegen ein Phantom anstämpfen müssen; nun es gefallen ist, meine ich, soll es auch heller um mich werden... Heben Sie nur ein einziges Mal fest und prüsend die Augen zu mir auf und Sie müssen, daß nur der Aberwix ein solch' abscheu=

liches Licht auf mich werfen konnte. . . Ich will mich durchaus nicht beffer hinstellen, als ich bin, vor Ihnen am allerwenigsten. Ich könnte ben Gedanken nicht ertragen. daß Sie, und sei es auch nur ein einziges Mal und selbst im verschwiegensten Winkel Ihrer Seele, bachten, ich hatte Sie getäuscht. . Ich bin eine heftige, sanguinische Natur; als einzigem Sohn eines angesehenen, reichen Hauses standen mir Thur und Thore der großen Welt weit offen und ich habe mich in den Strudel des Lebens gestürzt, wie taufend Andere in meinen Berhältniffen auch... Berurtheilen Sie mich nicht, Lilli, ich bin tropdem nicht gesunken, ich habe nach der Erkenntnig nur um so ener= gischer mein besseres Selbst zu retten gesucht. . . Ich barf getrost ein reines weibliches Wefen an meine Seite ziehen und sein Leben mit dem meinen verknüpfen. Diesem Bebanken gab ich übrigens in den letten Jahren wenig Raum, ich hatte keine hohe Meinung von den Frauen. . . Da geschah es eines Morgens, daß ein zartes Wesen vor mir ftand, an Geftalt ein elfenartiges And. fab es mich boch mit Augen an, aus denen der ganze herbe Trot der Jungfrau, die Funken eines rasch benkenden, beweglichen Beiftes fprühten."

Gin Wagen rollte die Chaussee herauf und hielt draußen vor der Gartenthür. Lilli zudte erschreckt auf und suchte

ihre Hände dem Sprechenden zu entziehen, allein er hielt sie fest und fuhr mit gesteigerter Stimme und fliegendem Athem fort:

"Und da wurde es mir klar, wie sich urplötzlich eine dunkle, in meiner Seele ruhende Weissagung erfülle: daß nämlich die reine, wahre Liebe auf dieser Welt kein bloßes Ideal und daß sie mir beschieden sei. . Lilli, ich schwur, ich müsse Sie um jeden Preis erringen, ich —"

Das junge Mädchen entriß ihm gewaltsam ihre Hände. Der Kies des Hauptweges knirschte unter näherkommenden, schweren Tritten, und in dem Augenblick rief die Tante Laut nach ihr.

"Nie, nie!" stammelte sie todtenbleich mit zuckenden Lippen. "Geben Sie alle Hoffnung auf und treuzen Sie nie wieder meinen Weg!"

Sie lief nach dem Hauptweg und verschwand hinter dem Bohnengehege. Dort stand die Hofräthin, die Mantille des jungen Mädchens in der Hand, und ließ ihre suchenden Blide über den Garten schweisen. Sie schalt über die sehlenden Rosen an Lilli's Brust, schnitt rasch selbst einige ab und übersah dabei gänzlich, daß die Gescholtene auf schwankenden Füßen mit aschbleichem Gesicht vor ihr stand. Wortlos stieg Lilli in den Wagen. Sie hatte das dumpfe Gesühl, als sei plöslich ein unübersehdares Unglück in 15\*

ihr Leben hereingebrochen und als habe sie eine Schuld, schwärzer als die Nacht, auf ihre Seele genommen. —

Die sogenannte grune Stube, ein fehr großes Edzimmer mit sechs Fenstern im Sause ber Hofrathin, stedte Jahr aus Jahr ein hinter festgeschlossenen Jalousien und zugeriegelten Thüren. Bu bes alten Erich Zeiten hatte biefer Raum fehr oft großen Glanz gesehen. Die decken= hoben Wandspiegel hatten majestätische Frauengestalten mit thurmhoher Frisur und brocatener Schleppe und jene pomphaften, aus Atlas, Treffen und Spiten ausammen= gesetzten Männertoiletten zurückgeworfen, und ber fauber eingelegte Fußboden wußte von mancher Menuett zu erzählen, die auf hoben Stöckelschuhen von den Honoratioren ber Stadt in aller Feierlichkeit und Grandezza bier getanzt Nur zweimal im Jahr wurden jetzt die worden war. Fensterladen auf wenige Tage zurückgeschlagen, und wer Tante Barbchens Gewohnheiten tannte, ber wußte bann, daß sie eine jener großen Gesellschaften beabsichtige. zu denen ihre sämmtlichen Freunde eingeladen wurden. Sauer's und Dortens Erstaunen wurde in diesem Sommer ber Befehl zum Auslüften ber grünen Stube bei weitem früher gegeben, als seit vielen Jahren herkömmlich mar. Diese Abschweifung von der Regel hatte aber lediglich ihren Grund in Lilli's "fortgesetter Kopfhangerei," wie sich die Hofräthin ausbrückte. Es war für Tante Bärbchen etwas ganz Neues, Ungewohntes, dem jungen Mädchen gegenüber auch einmal "im Finsteren zu tappen". Nach zahllosen Wuthmaßungen, aber stets mit Umgehung der allein richtigen, war sie schließlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß Lilli Heimweh habe, und hatte ihr sofort mit großer Selbstwerleugnung die Abreise nach Berlin freigestellt. Aber mit ausbrechender Heftigkeit, die fast ausgesehen wie ein tödtliches Erschrecken, hatte das junge Mädchen den Borschlag entschieden zurückgewiesen. Bon diesem Augenblick an bemühte sie sich mit unsäglicher Ansstreugung, heiterer auszusehen, und Tante Bärbchen sann Tag und Nacht darauf, die angeblichen Hirngespinnste im Kopf ihrer Pflegebesohlenen zu zerstreuen.

Es waren viele Gäste, alte und junge, zu dem bevorstehenden Souper eingeladen und die Hofräthin hatte bereits einigemal prüfend den Raum überblidt, ob sich neben
den Spieltischen der alten Herren und Damen auch noch
ein Tanzplat für die Jugend einrichten lasse.

Durch die strenge Abgeschiedenheit von Luft und Licht hatte sich der Salon so ziemlich seine ursprüngliche Frische zu erhalten gewußt. Die Bergoldung der zierlich geschnitzten Holzleisten an den Wänden blinkte lebhaft unter den neugierig hereinhuschenden Sonnenstrahlen, und das

mythologische Plasondgemälde zeigte noch dieselben feurigen Fleischtöne an den Gestalten, wie sie längst gebrochene Augen ehemals entzückt hatten. Nur einige weibliche Pastellportraits, die eine unkundige tactlose Hand an den Wänden des harmonisch im Renaissancestil gehaltenen Raumes aufgehangen, hatten erblaste Lippen und Wangen und die einst carmoisinschimmernde Umhüllung der häßelichen, ungebührlich kurzen Taillen war schmutzig=fahl geworden.

In dem Kamin brannte trot der Sommerhitze ein helles Feuer; es sollte die letzten Ueberreste der dumpfen Luft verzehren. Noch standen inmitten des Zimmers die provisorisch hereingeschobenen Möbel aus dem Bavillon, und die geslüchteten Delgemälde lehnten an den Bänden; sie sollten nach Tante Bärbchens Beschluß endlich hier ihren Platz sinden, weil der Großvater Erich für dieses Zimmer stets eine große Borliebe gezeigt hatte. Die Hofzrähin und Lilli säuberten und wuschen vorsichtig die Bilder, und Sauer, der eben von einem Geschäftsgang nach der Stadt zurückhrte, sollte sie aushängen.

Er trat mit einer gewissen Feierlichkeit in's Zimmer. Lilli kannte die Sigenthümlichkeiten des alten Menschen genau und-erkannte augenblicklich an dem Ausdruck seines breiten Gesichts, daß er eine wichtige Neuigkeit mit heim= gebracht habe. Er rückte einen der hochbeinigen, unge= polsterten Sichenstühle an die Wand und indem er schein= bar prüfend die Stelle besah, wo das größte Bild hängen sollte, sagte er, ohne den Blick wegzuwenden:

"Die Frau Hofräthin können froh sein, Sie kriegen nun wieder Ruhe. . . Der da drüben," — er wagte nie, den Namen des Nachdars vor den Ohren seiner Herrin Laut werden zu Lassen — "ja, der da drüben geht morgen fort, in die weite Welt und gar über's Meer; seine Siebenssachen stehen schon six und fertig gepackt. . . Der Kutscher erzählte es beim Bäcker, wo ich die Torten bestellte."

Lilli lehnte das Bild des Orestes, das sie eben in den Händen hielt, stillschweigend an die Wand, über ihre sest aufeinander gepreßten Lippen kam kein Laut. Sie schritt nach der Thür, fast mit den Geberden und Bewegungen des Nachtwandlers, den eine dämonische Macht vorwärtstreibt. Die hohe Eichenthür siel hinter ihr schwer in's Schloß, aber weder die Hofräthin, noch der alte Sauer bemerkten es. Die Erstere nahm die Neuigkeit mit einem scheindar gleichgültigen "So" entgegen und wandte das Gesicht auf einen Moment nach den Fenstern, während der alte Sauer mit zitternden Knieen auf den Stuhl stieg. Die Pastellgemälde wurden von der Wand genommen und Sauer hing das Orestesbild versuchsweise an einen

ber alten, geloderten Nägel, allein die Last war zu schwer. Kaum hatte er die Hände entsernt, als das Bild herabstürzte; durch einen ungeschickten Rettungsversuch Sauer's siel es sehr unglücklich, es wurde gegen den Kaminsims geschleudert und blieb dort an einer spit hervorragenden Berzierung hängen, doch nicht der Rahmen, man hörte das seine, scharse Geräusch der mürben, zerreißenden Leinwand.

"Na, aber das nehm' Er mir nicht übel, Sauer, Er ift doch zu ungeschickt!" rief die Hofräthin erzürnt.

Sauer verließ erschrocken den Stuhl und nahm das Bild herab; über das Gesicht des Orestes liesen zoMange Risse nach mehreren Seiten hin.

"Da seh' Er her, was Er angerichtet hat!" schalt die Hofrathin weiter und hob die klaffende Leinwand auf, aber entsetzt, als habe sie auf glühendes Eisen gegriffen, suhr die Hand zurück und die fahle Blässe einer schreckensvollen lleberraschung flog über das Gesicht der alten Dame: ein Paar großer, brauner, fremder Augen hatte seurig und doch in rührender Sanftmuth aus der Spalte zu ihr aufgeblickt.

"Geh' Er hinaus, Sauer!" stammelte sie und legte rasch ihre Hand bebedend auf die Risse. "Die Bilber können später aufgehangen werden. . Hinaus, hinaus!" wiederholte sie in ausbrechender Heftigkeit und zeigte nach ber Thur, hinter welcher ber zerknirschte Sauer verschwand.

Ein tiefes Seufzen, bas fast wie Stöhnen flang, rang sich aus ihrer Bruft. Sie ergriff eine Scheere; mit bebender Hand, aber energisch und rücksichtslos durchschnitt fie das ehedem so ehrfurchtsvoll respectirte Gemälde, die Feten flogen zurud, und von einem grünlich grauen hintergrund erhob sich eine bezaubernd schöne Mädchengestalt und ftand, vom wärmsten Lebensodem burchhaucht, vor ben vergebenden Bliden der Hofräthin. Die lange Zeit ber Haft war wirkungslos an der rosigen Frische bieser Rüge vorübergestrichen; ber Sonnenstrahl, ber die mit bewundernswürdiger Meisterschaft gemalten Haarwellen goldig streifte, hatte willig und unbeschadet seines Glanzes bie Gefangenschaft getheilt, und ber braune Sammet bes Gewandes, weich, ungezwungen und bis zur Berührung täuschend in seinem Faltenwurf, quoll unbestäubt aus bem golbenen Rahmen; unten in einer Ede bes Bilbes ftanb ber Name A. van Dyck.

"Er hat es doch gethan!" murmelte die Hofräthin mit tonloser Stimme. "Und die Hubert'schen waren in ihrem Rechte, wenn sie ihn "Dieb" schalten... Schrecklich, schrecklich!... Und er hat weiter gelebt nach dieser elenden That und hat es geduldet und ruhig geschehen lassen, daß seine Angehörigen die Bestohlenen schmähten!... Darum also war sein letztes Wort , der Pavillon! und dies letzte Wort ist wie ein heiliges Bermächtniß geehrt und behütet worden!... Alle Erichs sind in dem Bewustsein heimzgegangen, daß ihr Haß ein gerechter war; nur mir, der letzten, alleinstehenden wird die fürchterliche Erkenntniß, und ich, ich muß es dem da drüben eingestehen, daß die ehrenhaften Erichs durch achtzig lange Jahre hindurch — Hehler gewesen sind!"

Sie blicke starr auf das stille Gesicht, das so lieblich und harmlos in die Welt hinein lächelte, und dachte mit Schauder an jenen Moment, wo ihr Großvater, wahnwißig vor Leidenschaft, Nachts in das offenstehende Haus der arglos vertrauenden Familie eingedrungen sein mußte, an jene einsame Stunden, wo er, scheu hinter Schloß und Riegel sein unseliges Geheimniß bergend, jenen Orestestopf malte, der beinahe ein Jahrhundert hindurch das Mädchenantlitz voll Unschuld und Grazie neidisch bedeckte und dassür der Welt die Qualen eines bösen Gewissens in seinen verzerrten Linien zeigte.

Die Hofräthin schwankte nicht einen Augenblick in ber Ueberzeugung, daß das Bild dem rechtmäßigen Bestiger zurückgegeben werden musse, und zwar ohne Zögern, benn er wollte ja morgen eine Reise antreten... Welch' ent-

٠ź

setliche Aufgabe für sie! Sie mußte ihren bisherigen Widersacher bitten, daß er schonend mit der Ehre ihres Großvaters versahre, dazu wollte sie sich überwinden; denn ihr strenges, unbestechliches Gerechtigteitsgefühl sagte ihr, daß das vielsährige Unrecht gefühnt werden müsse... allein wenn sie daran dachte, daß der junge Mann ihr übermüthig und rücksichtslos entgegentreten könnte, da schoß ihr das Blut heiß nach dem Kopfe, sie fürchtete sich vor ihrem eigenen rasch aufbrausenden Temperament, das leicht Alles verderben konnte. Nach heftigen, inneren Kämpfen trat sie aus der grünen Stube, schloß die Thür hinter sich ab und rief in der Hausslur mit fast versagender Stimme nach Lilli, aber sie erhielt keine Antwort.

Das junge Mädchen war, nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, hinaus in den Garten gegangen. Es war, als ob sich ihr ganzes Denken in dem Sate "Er geht fort ohne Lebewohl" concentrire; ihr frevelhaftes Bort "treuzen Sie nie wiesen meinen Weg!" sollte in der That das letzte sein, das zwischen ihm und ihr gefallen . . . Unmöglich! . . Sie schritt weiter; aber nicht auf dem langen Umwege der Kiespfade, querfeldein ging es durch Gemüssebete und Buschwerk. Sie fühlte nicht, daß die glühende Nachmittagssonne auf ihren Scheitel brannte; vergeblich rissen die Dornen der Hecken an ihren Kleidern

und schrieen und schmetterten aufgescheuchte Bögel in dem Dickichte, als wollten sie die Dahinschreitende zurückhalten von einem Gange, der gegen Mädchenstolz und Sitte stritt. . . Sie trat in den Pavillon. Da lagen noch die Trümmer der zerstörten Wand, und über sie und die einst durch Oortens sleißige Hände sleckenlos sauber gehaltenen Dielen hinweg lief ein vielbetretener Weg hinaus nach Tante Bärbchens Garten. Die Wandöffnung hatte sich bedeutend vergrößert; der Rest des Fachwertes war zu einer niedrigen Stufe zusammengeschmolzen, die den Fußboden des Pavillons von einer schonungslos zusammengetretenen Blumenrabatte drüben schied.

Bum ersten Male lagen Haus und Garten im funtelnden Sonnenlicht vor ihr — diese kleine Wunderwelt,
hervorgerusen durch einen künstlerisch sein und harmonisch
empfindenden Geist, dies geliebte nordische Flecksen Heimatherde, das er in allem Zauber der Schönheit sehen wollte, wie der zärtliche Bräutigam die Braut! . . . Ueber die nickenden Blumenhäupter streiste ein seiner Lustzug, sie schüttelten sich leise, leise, wie im traurigen Berneinen, und das Geslüster der plätschernden Fontainen klang dem jungen Mädchen wie ein eintöniges Klagen, daß sie nun, ungesehen von Menschenaugen, einsam ihren Strahl gen Himmel tragen sollten, inmitten eines verödeten Eden. . . Dort durch den stillen, kühlen Laubgang wandelte es lang= sam und schweigend; aber es war nicht jene todestraurige Frau mit dem schleppenden, weißen Gewande, die sich wie ein dräuender Schemen zwischen Lilli und ihre Liebe ge= stellt, er war es selbst. Er schritt, die Hände auf den Rücken gelegt, mit gesenktem Kopf näher und näher. . . Wie hatte sie je hinter biefer lichtvollen Stirn Gebanken voll Unrecht und strafbarer, gewaltthätiger Leibenschaft vermuthen können? Wie war es möglich geworden, daß sie seinen innigen, die tiefste Liebe athmenden Worten gegenüber die Erinnerung an alte, verblakte Familien= traditionen, an ihre eigenen frevelhaften Borfate hatte festhalten können? Wie hatte sie je bem Gebanken Raum geben mögen, daß ihr Herz allmählich wieder in das Geleise seines ehemaligen Friedens zurücklehren werde nach dem tödtlichen Rif, den sie in unverantwortlicher Selbstüberschätzung zwei für einander bestimmten Seelen zugefügt hatte?

Er kam näher und näher, und sie wich nicht. Ihre feine, in hellen Muslin gehüllte Gestalt stand unbewegslich, wie ein geduldig wartendes Kind, in der Wandsöffnung; mit der Rechten stützte sie sich auf einen Balten, und ihr Gesicht leuchtete fast in geisterhafter Weiße auf dem dunklen Hintergrunde der Pavillonwände. . . Gin

Zweig streifte die Stirn des einsam Wandelnden; er sah auf und in demselben Moment in Lilli's Augen. Er blieb wie angewurzelt stehen.

"Lilli!" rief er mit unsagbarem Ausdrucke; in diesem Tone stritten Wonne und Schmerzen, zitternde Furcht und Jauchzen. . . . Mit wenig Schritten stand er neben ihr. Er nahm ihre Hand, sie ließ es ruhig geschehen; in athem-loser Spannung bog er sich nieder, um in ihren Zügen zu lesen; sie lächelte und ihr Blick wich nicht zurück vor seinen in sieberhafter Hast forschenden Augen.

"Lilli," begann er endlich mit vibrirender, aber vor Aufregung fast klangloser Stimme, "Ihr Erscheinen hier wäre eine entsetliche Grausamkeit, wenn nicht . . ." er brach ab und ließ ihre Hand sinken.

"Ich wollte Sie nicht wiedersehen," hob er abermals an. "Sben, weil Ihr Anblick mir zum Leben nothwendig geworden war, wie das Athemholen, eben darum mußte ich nach Ihrer Erklärung meinen aufrührerischen Gefühlen den Damm des mir selbst gegebenen Wortes entgegenstellen, wenn ich nicht in den Fall kommen wollte, mich selbst verachten zu müssen... Ich gehöre zu den Naturen, für welche das, was sie einmal Lieben, in Erz gegraben ist; ich werde Sie nie vergessen, Lilli, nie! Aber ich bin auch weit davon entsernt, mir selbst in der Hingebung an

einen nagenden Seelenschmerz zu gefallen. . . . Ich gehe, Lilli! Es wird ein weiter Raum zwischen uns liegen, und vielleicht, vielleicht übt einst auch die Zeit ein wenig Heilstraft an mir. . . Ich kann in diesem Augenblicke noch nicht sagen: "Werden Sie glücklich!" Das hieße sich selbst an's Kreuz schlagen, und zu einem Märthrer sehlt mir die Duldsamkeit; der Gedanke, daß Sie je einem Anderen gehören könnten, macht mir das Blut sieden, und jener Wunsch sönnte leicht zu einer Verwünschung werden . . ."

Er hielt plöglich inne, und sein durchdringender Blick richtete sich über Lilli-hinweg fest auf einen Punkt. Das junge Mädchen wandte sich um. Dort in der Thür standbie Hofräthin; noch lag jenes fahle Grau auf ihren Zügen, das die unselige Entdeckung hervorgerufen; das Gesicht sah in diesem Augenblicke merkwürdig verfallen aus, aber ihre großen, hellen Augen ruhten mit einem seltsamen Glanz und unerklärlichen Ausdruck auf dem Paare.

Lissi näherte sich ihr nicht. Sie trat vielmehr bicht an die Seite des neben ihr Stehenden, als sei dies einzig ihr Platz und kein anderer auf der Welt.

"Tante, Du kommst zu spät!" sagte sie sest und auf ihrem erst so bleichen Gesichte lag ein tieses Roth. "Wenn er mich nicht verstößt, weil ich ihn in thörichter Uebersschäung meiner Kraft tief verwundet habe, so bin ich sein!



Du bist die Wohlthäterin meiner Familie, Tante Bärbchen, Du hast mich, so lange ich demen kann, geliebt und gehegt wie Dein eigenes Kind; bis noch vor kurzer Zeit standest Du neben meinen Eltern in meinem Herzen, und über Euch, meinte ich, sei kein Raum mehr. . . . Wie hat sich das geändert! . . Aber ich wollte es erzwingen, daß mein Dankgesühl für Dich die Oberhand behielte. Gott allein weiß es, wie ich in den letzten Tagen gerungen und gelitten habe; aber verschließe Deine Augen vor dem Lichte, es ist ja doch da; wehre der Lebensluft, daß sie Dich nicht umschließe, es würde ebenso ersolglos sein, als der Kamps mit der ewigen Liebe! . . Nenne mich undankbar, entziehe mir Deine Liebe, ich werde namenlos traurig sein, aber — ich gehe mit ihm!"

Sie ruhte längst an seinem Herzen. Schon nach ihren ersten Worten hatte er die Arme sest um sie gesschlungen, und es sah in der That jetzt aus, als wolle der glückliche Sterbliche seine so schwer errungene Nice sofort hinüber in sein Haus tragen. Die hohe Gestalt dort und ihre muthmaßlichen Sinwürse existirten für ihn nicht mehr. Wie trunken hingen seine Augen an den Lippen des jungen Mädchens, das mit wenigen energischen Worten ihm das Recht auf ihren Besitz einräumte.

Die hofrathin war indeffen naber getreten, und um

ihren ftrenggeschnittenen Mund zuckte es wie ein krampf= haftes Weinen — für Lilli eine niegesehene Erscheinung.

"Kind, Du haft boch wohl keinen rechten Begriff davon gehabt, wie gut ich Dir bin, sonst hättest Du mir mehr Bertrauen gezeigt!" sagte sie ungewöhnlich mild. "Nun, ich will nicht mit Dir streiten, denn den größten Theil der Schuld hab' ich mir freilich selbst zuzuschreiben. Trots meiner Borurtheile würde ich doch die Sache mit ganz anderen Augen angesehen haben, als Du voraussetztest... Ich würde Dir nur Sines zu bedenken gegeben haben, und das thue ich auch in diesem Augenblick noch: Du willst diesem Mann Deine ganze Zukunft anvertrauen und kennst seine Bergangenheit nicht; das Wenige, das wir wissen —"

"D Tante, nicht ein Wort weiter!" rief Lilli heftig und legte zugleich dem Geliebten, der sprechen wollte, die Hand auf den Mund. "Das Wenige, was wir wissen, oder das wir vielmehr in uns selbst beschämender Weise vermuthet haben, beruht gerade auf einer seiner edelsten Handlungen, Du wirst ihm abbitten müssen, so gut wie ich!"—

"Und Dein Bater?"

"Er wird meine Wahl segnen, wenn er Dorn kennen lernt!"

"Nun, dann habe auch ich nichts mehr zu sagen, als daß Dein Entschluß auch mich glücklich macht. . . Lilli, es

ift in Deine Hand gegeben, ein großes Unrecht der Erichs an den huberts gut zu machen!"

Kurze Zeit barauf standen die Drei in der grünen Stude, vor dem verhängnisvollen Bilde. Tante Bärbchen hatte mit bebenden Lippen den Moment der Entdeckung geschildert und bot schließlich ihrem bisherigen vermeintslichen Widersacher die Hand zur Bersöhnung. Er reichte ihr herzlich die Rechte, mit der Linken jedoch ergriff er plöglich das Bild und warf es in den Kamin.

"Es ist ein Raub an der Menschheit," sagte er ge= lassen, "aber besser, ein Kunstwerk weniger in der Welt, als daß es durch seinen Anblick schmerzliche Erinnerungen herausbeschwöre."

"Nein, nein!" rief die Hofräthin und riß es aus den hochauflodernden Flammen, die bereits an den Fetzen des Orestesbildes gierig leckten. "Es soll fortbestehen zur Freude Anderer und mir zur steten Mahnung, daß wir Menschen sind und leichtlich irren können!"

Am andern Tag hantirten Arbeiter Lustig in den beiden Gärten, die grüne Hede siel und mit ihr der Pavillon. Der Rechen zog seine feinen Furchen über den Streisen Erde, aus welchem einst "Reiser bis in den Himmel wachsen sollten", und da, wo noch vor Kurzem das unheilvolle Orestesbild von der Wand herniedersah, schauen jest holde, unschuldige Blumenaugen in die Welt.

Die geheimnifvolle Unbekannte wandelt Abends mit immer matter werdenden Schritten durch beide Garten, ihre Furcht und Scheu sind verschwunden. Sie weiß sich ja von zärtlicher Theilnahme und Liebe umgeben und be= hütet; besonders eifrig ist Dorte um fie bemüht; sie sucht das zu fühnen, was einst ihr verleumderischer Weund verbrochen hat. Sauer, den wir zuletzt fahen, wie er mit einknickenden Anieen aus der grünen Stube mankte. bat jett einen weit größeren Spielraum für die verbotenen Wolken seines schrecklichen Knafters. Seine langen Rockflügel ftreifen über ben feinen, englischen Sammetrasen in Nachbars Garten. Er ift noch viel unduldsamer gegen Dortens haarsträubende Teufelsgeschichten geworden, seit er weiß, daß der Neger — nach ihrer ehemaligen Be= hauptung ein Sohn der Hölle - das treueste und ehr= lichste Berg unter ber Sonne hat.



Drud ber Leipziger Bereinsbuchbruderei.

**W** 







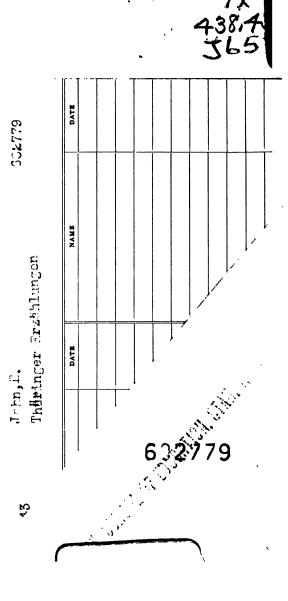

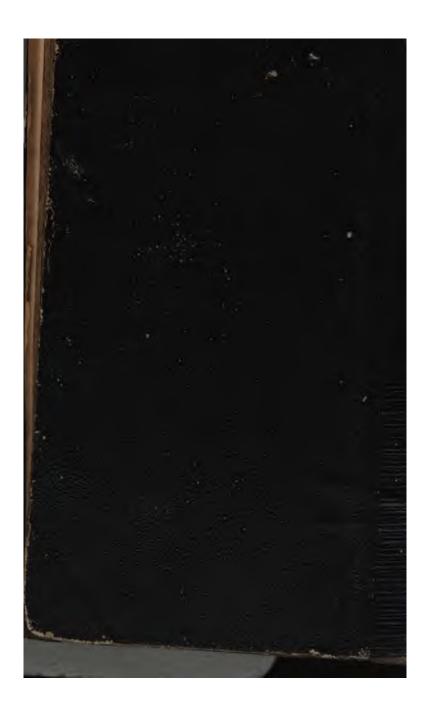